# Deutsche Bräuche im Jahreslauf

non

### hans hahne und heing Julius Niehoff

Dietrich Pietschmann stud. phil (19a) Halle/Sa. Zwingerstrasse 4

mit 254 Tafeln

halle (Saale) 1935

Bu beziehen durch die Landesanstalt für Volkheitskunde, Halle (Saale), Richard-Wagner-Straße 9/10.

# Ein Gang durch die deutschen Bräuche, Feiern und Feste im Jahreslauf

A. Ginführung.

In bunter, lebendiger Fülle begleiten Feste und Einzelbräuche den deutschen Jahreslauf. Ein Schauspiel in vielen Bildern, eine großartige Folge von großen und kleinen Begabungen im Zuge des Geschehens, das sich in dem Wörtlein Jahr zusammenfaßt: Eine heilige Geschichte des Lebens.

Das Schick al von Himmel und Erde in ihrer engen Verbundenheit ift das Hauptthema dieser großen Lebens fuge. — Das Geschehen im Jahre ist zugleich aus Gleich nis des Menschen Lebens : Frühlingsgrünen und Jugend, Maienblüte und Freien, Sommer und Hochzeit der Jahres- und Lebensmitte, und dann ernten und ruhen dort und hier. So ist es auch naturgegeben, daß die eine Reihe Simmel in Maienlust "die Erde küßt", daß das Saatkorn der Mutter Erde Rind genannt wird, daß beim Zur-Ruhe-Gehen aller Lebenskräfte, wenn der Sonne Schein und Kraft matt werden und die Erde das weiße Winterkleid wie ein Sterbehemd oder Witwenschleier antut, das Gedenken an alle. Gewesenen im Vordergrunde steht, und daß in der Winterwende das neue Beginnen hoffend vorausgeschaut wird, wie auch im Menschenleben sechs Monate nach der Hochzeit und Zengungszeit.

Nach Heimaten und Artung der einzelnen Menschengruppen wird Einzelnes immer verschieden sich spiegeln im Denken, Empfinden und so auch in der Formung feierlich er Gleich nisse des Branch tums. Ob die Wintermitte oder der Frühlingsanfang Jahresbeginn heißt, hängt auch von der Neihenfolge der Jahreszeitenarbeiten ab; ob die mütterlichen Kräfte oder die männlichen im Vordergrunde der "Berehrung" und grübelnder Schan im Jahreslausbegehen stehen, welche Farben und andere Gleichniswerte zur Bezeichnung einzelner kleiner oder großer Ereignisse benutt werden, d. h. sinnbildlich mit Naturbegebenheiten verbunden werden, ebenso welche Vorgänge im großen Geschehen als fröhlich, als ernst oder als ängstigend gelten, und ob hoffendes Vorwärtsschreiten, fröhliches Stürmen, bedachtsames Gehen oder schwermütiges, wissendes Schicksalerfüllen der Menschen Denken und Tun in den Jahresabschnitten leiten, ist jeweils Ergebnis von rasse und kulturbedingten Erfahrungen, ist wie jede Lebensschan abhängig von vielen Vorgängen in der Gesamtgeschichte der Rassen, Sölker und anderer Gemeinschaften.

Durch Jahrhunderte und etausende der Gesamtgeschichte der Menschen beit und ihrer Teile haben zahllose Generationen das bunte Gewebe des Jahreslauftbant bat nordisch bestimmtes Menschentum das immer wiederholte Erlebnis des nordischen Jahreslaufes, mitschaffend an einem nord europäischen Weltbilde, immer wieder durchlaufen und so weiter vererbt. Das vergängliche Einzelleben mündet in das größere Völkerdasein der wandelnden Zeiten; und so hinterließ alles Vergängliche im Zuge menschlichen Denkens und Tuns auch da Gleich nisse, die so unvergänglich sind, wie das Menschenleben selber.

Die dent schen Branche im Jahres lauf der dentschen Beimat sind also der Rieder: schlag langen, den fenden Erlebens und nachdenklichen Gleichnisformens.

Zuviel wäre es gewagt, heute schon alles erfassen und darstellen zu wollen, was in diesem großen Geschehen der Ausbildung des deutschen Volkseins und seines Volkesbranches einbeschlossen ist an "Schichten des deutschen Denkens". Von unserer mitteldeutschen Arbeitsstätte der Landesanstalt für Volkheitstunde-Hunde-Halle aus griffen wir frisch hinein in das volle Leben der Gegenwart und wollen in diesen Blättern einen Weg wei ser zeigen für weiteres Forschen und Finden.

Es war wie ein Vorzeichen, als 1912 in die gerade neu erbante Provinzialanstalt für Heinsbeim atvorgeschichten und Volkheitskunde der Reiterstein von Hornbausen einzog. Was wird er noch alles berichten und erweisen, wenn seine Bildersprache erst ganz gelesen sein wird: Der Reiter mit seinem Schwert und dem Schild mit dem Sonnenwirbel, und mit dem riesigen Speer, — auf dem übergroßen Pferde: beide wohl göttlicher Herkunft. Und die niedergerittene Schlange mit dem wie besiegt hängenden Kopfe —; und darunter die für die Zeit um 800 n. Z. W. kennzeichnende Stilart und Ornamentik- und Begleitsunde, die auf die Zeit des "ausgehenden germanischen Heidentums" weisen —: wiediele Fäden von einstigen offen barreligisbed ingten Sinnbilder urzum Rachklängen bis in den Brauch unserer Tage —: Hier sind Erkenntnisse zu erwarten, daß Vorzeit und Gegenseitig erklären wie Jugend und Reise, und Volkes-Hennst und Ankunft verbinden, —

Titelbild und Tfl. 1 Reiter und zeigte zugleich, daß jedes kleine und kleinste Einzelne nur im Ganzen seine Bedeutung und seinen Gegenwarts: und Zukunftswert erkennen läßt, und daß Heimatkunde des Ausblickes in weitere Kreise bedarf, um einzumünden in die "Volkheitskund eines Kündung zu werden von Artung und Aufgabe eines Volkes und auch des einzelnen in der Gemeinschaft, der sie naturgemäß und geschichtlich angehören.

Abb. 1 Reiterstein von hornhausen Diele Jahre hindurch gingen die Verfasser Erfahrung sammelnd durch die Heimat und in den weiteren Umkreis deutscher Lande, um zu ersehen, wie sich das Jahr im deutschen Brauchtum spiegelt. Selten schöne Zusammenarbeit brachte Ergebnisse, die der Wissenschaft einen sohnenden Arbeitsgegenstand und dem deutschen Leben neue Lebensquellen bringen mag. Der Bilder-Teil gibt infolge naheliegender Beschränkung nur auszugsweise Bilderreihen wieder, die uns Kamera und Kilm in fast zehnjähriger Arbeit brachten. Langssam und in der Notzeit um die Winterwende deutschen Schieksales wurden Jahr für Jahr Mittel einzespart für die Druckstöcke, — und nun im Vorfrühlingsmorgen unseres Volkes bringen wir das Tafelwerk als erste Rechenschaftslegung einer Arbeit, die in die Tiefen der ihr Heimat-Erbe erforschenden und formenden deutschen Menschenseele einführen soll und hoffentlich Größeres und Bessers anregen und ermöglichen! Vieles Einzelne und bislang nicht Erreichbare (und Erreisbare) muß Nachträgen vorbehalten bleiben.

21 n m .: 211s weitere Silfsmittel 3 Wegweiser:

Hahne: Der Jahreslauf. Eine Führung durch die Abteilung Sitte und Brauch seit der Vorzeit. (Landesaust. f. Vorgeschichte. H. 5. 5.) 8°

Hahne u. H. J. Niehoff: Der Jahreslauf im Brauchtum Mitteldeutschlands. (Landesanst. f. Vorgeschichte. H. 4.) 8°

Handgang durch die Landesaustalt für Vorgeschichte, Halle (Gaale). 8°

Dem Buhrer in hellere Bufunft fei diefer bunte Strauß ftill dargebracht.

Eine höhere Denkleistung, wohl schon in früher Urzeit, ist die Erkenntnis gewesen, daß aller bunte Wandel des Geschehens im Jahreslauf und Menschenleben gesesmäßig immer wiederkehrt, also auch für Zukunft "voraussehbar" ist, auch in seinen einzelnen Teilen, obwohl zwar immer wieder einmal Störungen und Unregelmäßigkeiten vorkommen. Jedes Einzelne, alles Lebende, Wesende hat ja auch seine Freunde und Feinde, Helfer, Störer, die am liebsten seine Zerstörer würden. Die "Gestrengen Herrn" mitten in der Maienlust des Jahres sind hiersür ein Gleichnis; aber das Jahr ist sest wie das Gesamtleben verankert in ewig gesetzen Ablänfen ohne Willkür, "3nfall".

Gin Gleichnis für das Jahr, deffen Ablauf sichtlich an das Schickfal der Sonne und anderer Gestirne geknüpft ist, konnte die kämpfende und siegende Gonne selbst werden; auch für das Menschenleben. — Unsichtbare Machte, die die Gonne, Erde, himmel und alles Lebendige in der hand halten und fie beherrschen und benuten als Zeichen ihrer Herrschaft und somit auch wieder ihres eigenen Rampfes um ihre Eigenart, erweisen ihre Macht durch das regelmäßige Ablaufen des Jahres, des unentwegt rennenden Rades mit den vier Speichenansätzen der Gleichen und Wenden. Alles sich Wandelnde wird Gleichnis im menschlichen Nachdenken als Meußerung übermenschlicher, geheimer, auch unheimlicher, bober Il ächte —! Deren Vorstellungen wandeln sich wohl in Zeiten, Völkern und ihre Schau, Lehre und Unschanung, - immer ift das Jahr ein Herrschaftszeichen aller "Himmelsmächte". Dem Menschen leicht sichtbar und erfaßbar sind Gleichnisse für das Gesamtgeschehen aus dem Leben der Pflanzen=, Dier: und Menschenwelt hergenommene Erscheinungen. Bon weitblickenderer Ueberlegung zeugen Borstellungen von Erlebnissen der Himmels= und Sternenmächte; losgelöster von natürlichen Erscheinungen sind Gotter- und Gottheitsgestalten, deren Wefen nur "Begnadeten" sich zeigt oder "Glaubenden" begreifbar wird. Im Gewirr jeder lebenden Menschen-Gemeinschaft erheben sich einzelne zu Führern und Herren, zu Maggeblichen; fo geschieht denn auch in der Welt des als "göttlich" Vorgestellten vielfacher Erfahrung entsprechende Herausstellung von Herren- und Führermächten im Areise von Gottheiten. Urt und zeitgebunden ift jedes menschliche Denken und Tun; so spiegeln sich in der Geschichte des Volksbrauchtums auch die Zeiten und ihre Menschen. Das Jahr ift immer in der Sand auch der mächtigsten "Götter" ein auffallender, eindrucksvoller Machtbeweis. Im engsten Zusammenhang mit den Vorgängen in der Menschenwelt steht es, daß auch in der übermenschlichen Gbene Ulleinherrscher erscheinen: zunächst innerhalb der Vorstellungskreise der einzelnen Völker und anderer, kleinerer Menschengruppen, dann auch Weltenherricher - Weltgötter. Auch ihr Diadem ift der gestirnte Simmel und feine hehre Gefetmäßigkeit, und das Jahr ift Maßstab ihrer Strenge und Gute gegenüber den Menschen.

Und in den die Völker führenden und sie maßgeblich beeinflußenden und formenden, menschlichen Schichten und Herrschaftsformen bilden sich Lehren und Glauben so rmungen, Religionen und Kirchen. — Das Volk als die Gesamtheit der Vielen, das bewußt in engster Verbindung mit ihrem Heimatboden steht und deshalb auf die regelmäßigen Abläufe der heimatlichen, natürlichen Erscheinungen, ihr Denken und ihre Arbeit aufbauen, bleibt der Erde und dem Himmel seiner Heimat und ihren Geschalb verstehen die ihren Geschalb verstehen die

"Herrschenden" oft anch hierin ihr Volk nicht —. Der Volksbrauch im Jahreslauf als Meußerung des Verständnisses gegenüber dem kleinen und großen Geschehen ist immer natürlich und einfältig im besten Sinne. Him mel und Natur gelten allem nordisch bedingten Menschen im besten als Zeugnisse und isse der Allgewalt und Allmacht, die der Mensch im Daseinskampse über seinem Irren und Wirren sucht, um des Lebens Richtmaß zu sinden, Weisung zum "richtigen Leben"; und richtig ist nur das arteigene, erbgebundene Dasein. Fremde Lebensauffassungen werden im Volke nur soweit wirksam sein, als sie anknüpfen können an des Volkes Lebenskern und Seele und sie maßgeblich zu berühren oder zu wandeln vermögen infolge natürlicher Erbzusammenhänge auf Grund von Blutsverwandtsbeit; so sind aus anderen arischen Volkskreisen "Einflüsse" in unser Volkstum eingetreten. Rassenhaft wirklich ganz Kremdes beiteingesunden Volkskreisen, Ginflüsse Wolkstum, aber nur oberflächlich und auf alle Källe nur vorübergehend, etwa infolge von Machtausübung.

Frühling, Commer, Herbst und Winter sind uns heute die natürliche Einteilung des Jahres; ihre Sinnbilder sind landschaftlich im Einzelnen verschieden, im großen Ganzen eindeutig: Vorgänge in der Pflanzenwelt und der Tierwelt, auch Himmelserscheinungen und Gleichnisse aus dem Menschenzdasein. Co war es wohl seit Urzeiten; die Naße der Jahreseinteilungen wechselten; uns ist noch die Frühlings-Tag- und Nachtgleiche natürlicher Jahresanfang infolge der sichtlichen Anfangs-Erscheinungen in der Natur; die Wenden des Commers und Winters weisen auf das Connen sicht fal und somit das der Lebens-Kräfte in der Natur hin; die Herbst seise ist wie ein Stillehalten nach der Ernte, die die Ersüllung der Arbeit und Mühe des Frühlings und Commers ist. Die Frühlings gleiche "Jahresbeginn", für die Jahresgeburt —: Commer wende Umkehr vom Licht-Ausstleftieg zu seinem Abstieg.

Ein freudiger Auftakt ist der Vorfrühling, ein besinnliches Ende und Ausklingen die Zeit der Totengedenkfeiern im Spätjahr. Mittwinter ist das lichte Aufglimmen der immergrünen Hoffnung auf Wiederskunft: vom Menschenleben her gesehen dem Beginn des sicheren Wissens um das Leben des neuen Jahresbelden und Lichtbringers. Gezeugt müßte der sein in der Gommer-Gonnenwende, damit er nach neun Monaten, eben zu Frühlingsanfang in der "Auferstehungszeit" geboren werde. Seine "hohe Zeit", Hochzeit ist der Mittsommer —. Nordische Jahresgötter und Lichthelden zeigen es: Siegfried, Mithras und andere. Go spiegelt sich das Jahr in nordischen Vorstellungen, Mythen und Legenden, und selbst in Sestaltungen hoher Religionen als heilige Geschichte, durch deren Ablauf das Menschendasein durch Bindung an einen ewigen Kreislauf eine höhere Weihung erhält. Verschieden nach Volkseigenart in Einzelheiten, wie das Dasein verschiedener Menschenarten in verschiedenen Heimaten in Einzelheiten verschieden ist.

Das Volf als denkendes und empfindendes Ganzes, als Gottsucher und Gottheitskunder, als Rünftler und so auch als Schauspieler seiner Vorstellung, schafft sich Bilder, Gleichnisse und Begehungen. Und es ift dabei mahlerisch und feinsinnig, auch oft fehr zurückhaltend, aber auch erfreuend "draftisch", eindeutig wenn es gilt, seine Unsichten und Unschauungen kundzugeben; oft nicht sofort durchschaubar, wobei mehr oder weniger derber Scherz, sichtliches Berbergenwollen und vornehmes Rur-Undeuten zuhilfe kommen. Eine eigenartige Allgemeinverständlichkeit, verbunden mit geheimnisvollem Andeuten, läßt den Fremden, schon den Städter, der in des Landvolks Branchtumswesen hineingerät, dem "Bergelaufenen", wie es der Schwabe nennt, oft verständnislos staunen oder sich migbilligend abwenden von dem "Seiden= tum" und "Aberglanben". Beiden, im Latein der Frühzeit "pagani", im Germanischen des Gotenbischofs Ulfila "tiusk" besagt im bebauten Lande, unter dem Bauernvolk übliches Denken! Dem allzu "Gebildeten" erscheint als Wirrheit, Migverstehen, oder gar unzulässige Verdrehung im Volksleben, manches, was in Wirklichkeit schalkhaftes Randerwelsch, derbes Un-den-Prangerstellen und herzhaftes Beim = Ramen = Rennen ift. Erkennen von Volksbranchdingen ift eben nicht Gache gelehrter "Feststellungen" — es ist Folge von Miterleben und Verstehen aus tieferen Gründen, am sichersten aus gleichem Blute und gleicher Heimatartung. 21m sichersten ift es für den "Forscher", erft einmal der eigenen Seimat Brauchtum zu meiftern, und dann vom beimischen je nach Fähigkeit und Unlage auszugehen zum Wiffen um anderer Kreise Eigenes. Dann enthüllt fich ihm überall lebendige geschichtlich-gewordene Mannigfaltigkeit, - dann erscheint hinter örtlichen und Landschaftsbräuchen immer wieder das Wesentliche des deutschen Brauchtums: daß es natürliche Gonderprägung nördlich bestimmte. Wie Raffen, Sprachen und geschichtliche Abläufe, wurzelt auch das Brauchtum des Jahreslaufes in den Erdenheimaten und ihren Menschen.

Nicht die Sonderung nach historischen Zeitunterschieden und Eigenprägungen der Bräuch ein Ländert eilen ist der Anfang aller Braucht umsforschung, sondern erst sei einmal der Versuch gemacht, für kleinere und kleinste Gebiete die bildhafte Darstellung zu begreifen von den Hauptsereignissen der heimischen Jahreszeiten her, gewisser maßen die Mundarten in nerhalb der Gesamt sprachtum des Kreises als Teil des mittelsdeutschen, und dieses als Sondersorm innerhalb des allgemeinsdeutschen.

Dann mag die Auflösung in die einzelnen Elemente den Uebergang bilden zur "wisse usch aft = lichen" Zergliederung und zum Aufbau "umfassenderer" Uebersichten. —

#### 1. Vorfrühling.

Was ift Vorfrühling für unsere Beimat, wie sehen und erleben ihn ihre Menschen?

Spergau

Tfl. 2-13

Alls anfrüttelndes An fagen des kommenden neuen Lebens draußen und drinnen! Die Botschaft läuft, bunt geschmückt mit allen Sinnbildern des Kommenden, durch das Land, durch Dorf, Feld und Flur. Der "Läufer" in Sperg au ist ihre schöne Verkörperung: mit einer Krone aus immergrünem Buchsbaum, die aber Gold als Hoheitszeichen angenommen hat, und mit bunten Papierblumen als Frühlingsmerkmale. Flatternde Seidenbänder, von allen Familien der Gemeinde gestiftet, bekunden, daß ein Beauftragter Aller hier auftritt. Er schwingt als eine Art Zepter eine bunt geschmückte, von einem Tuch verhüllte Peitsche. Mit Peitschenknallen und anderem Lärm wird überall der Winter an seinem Ende vertrieben. Und spricht der Läuser seinen Spruch, daß der Winter vorbei sei, so ist auch die Peitsche verhüllt und in Ruhe.

Tfl. 5 — 13 Tfl. 5

Tfl. 5 " 5, 7 " 8, 9, 12 " 12

" 6

, 6

, 13

Ein buntes G e f o I g e ist hinter dem Läufer, wenn er bei Sonnenaufgang sein Umt antritt: Der gewichtige "Registrator", der ein Spruchsprecher des seierlichen Tages ist, — die "Soldaten", die für Ordnung sorgen, — die Musikanten —, die "Eiermädchen" und der "Milchmann", die die Gaben sammeln für tüchtige Bewirtung von Festgestaltern und Gästen, — vor allem aber die "Schwarzmacher", die den Mädchen das schwarze "Mal" auf die Wangen malen, und die "Pritscher", die die Inngens prügeln; — dazu der Mann mit dem Losrade, der "Blumensamen"-Verkäuser, — und als führende dramatische Sinn-bilder des Winter-Ende-Festtages der Erbsstrohbär als Wintervertreter, der an allen Straßenecken erschossen wird, — und der Pflug, dessen "Erwachen" ja den wirtschaftlichen Sinn des Tages kurz und bündig umschreibt.

Tfl. 6

Tfl. 7

Die Burschen mit ihren Mädchen sind die Festbereiter; ihr "Erster" geht mit der Flasche um, aus der er den ehrenden und stärkenden "Schluck" jedem spendet, der beim Feste ist —. Eine besondere Musik ist beim Zuge, die "Vogelmenschen" und ihr Dirigent mit der großen Stimmgabel; ihr Kleid ist aus Vogelsedern gemacht, und sie verkünden in recht drastischen Liedern, daß mit den Singvögeln auch des Menschen fröhliche Zeit einzieht.

Ernsthaft und gemessen geht der Zug im Frühret um und durch das Dorf; dann loft er sich auf, und nun wird es luftig! Die Schwärzer beginnen ihr Werk, und bald feben die Madchen toll aus: wenn man nicht wüßte, daß fie im Grunde ftolz fein durfen, recht tüchtig angemerkt zu fein! Es kommt vor, daß eine ohne Mal bleibt —: deren Bleibens im Dorfe ist nicht mehr! Also ein Gericht —!— Auch der Winter wird "gerichtet": Der Bar wird immer wieder erschoffen. — Der Pflug zieht durch die Strafen und in die Feldflur, dabei mit Gaben bedacht, wie alle Gruppen; denn das Opfern ift die Leiftung derer, die vom gangen Tun den Vorteil haben! - Vorteil? Ille, die alte Gitten, ruckblickende und vorwartsweisende Gedanken und Branche wach erhalten und ihnen pfleglich ihren Muten für die Allgemeinheit mahren, verdienen Lohn! Und die alten Branche find wertvoll, allein schon im alten "Zauber"=Ginne, weil fie alt= erprobte Ueberlieferung vom Wiffen um Dinge der "Natur" und der Menschenbelange weitergeben: oft undeutlich geworden, aber jederzeit aufhellbar dem abgewichenen Verständnis, das zu bestimmten Zeiten besonders zugänglich ift. Und solch eine Zeit ist heute. — Der Tag von Spergan verläuft atemlos heiter und geschäftig: die Schwärzer haben viel zu tun, denn jedes Madel muß beachtet und beurteilt werden: Gichsträuben gehört zum guten Ton! — Und wo sie sich überall verstecken! Vom Benboden muß man fie fogar holen! — Und wieviele Jung-Rerle muffen mit der Pritsche bedacht werden! Es ift gefund und alfo norwendig, folch eine Tracht Prügel zum Lichtmeßtage! Ein ulkiges Unprangern find die jungeren "Bierzeitungen" — ähnlichen öffentlichen Unprangerungen oft in Form von Unschlagfäulen und Ausrufen, sogar durch Radio von barmlofen fleinen und auch ernsteren "Gunden" wider die Allgemeinheit. Unter Mittag aber ift etwas Besonderes los: Der Rarren, der Karren kommt! Irgendein Hoftor öffnet sich, wo er gebeim hergerichtet ift, und dann zieht er durch die Straffen, von abentenerlichen "Pferden" gezogen, der geheimnisvolle Wagen, ein Urenkel des Wagens der Nerthus bei den Germanen der Tacitus-Zeit, und ein Berwandter der "Karre" bei den Frühlingsfeiern anderer arischer Bolter seit Alters —! Voller Geheim= n i s ift natürlich, was das neue Jahr den Menschen bringt! — In Spergan ift toller Scherz Maske des dahinterliegenden Ernstes: jedes Jahr wird ein anderer Ulk als Zutat zum Karren ausgedacht: Glücksrad, Guckfasten alles mit lustigen Reden als Drakel und Zukunftschan außerst wichtig angepriesen von einem Sprecher, der mit seinem Weibe den Rarren begleitet. - Der Rarren ift ein deutlicher Festmittelpunkt, man muß zu seiner "Erklärung" eben etwas wiffen von der Geschichte und Herkunft der Vorfrühlingsbräuche im Gebiete der dentschen Menschen. — Den Karren begleitet ein Paar —: wir begegnen ihm oft im Volksbranch; Er und Gie, Ginngestalten, unentbehrlich unserer Auffassung vom immer weiterzengenden Leben; als junges Paar im Frühling die "Allten" fröhlich ablösend, — in der "Hochzeit" des Jahreslaufes das gefeierte Hochzeitspaar, im Berbst die "Berrschaft" der Ernte, im Winter die ehrwürdigen Zwei, die durch haltenden Eltern auf Erden und im Simmel "darftellend" -.

Im Frühling wird das "Nene" geboren, den Menschen angekündigt und gezeigt, gleichsam als Aufgabe hingestellt allen fröhlichen Suchens und Aussuchens —. Wieder sind die "Alten" die Lehrenden, oft in lustiger, derber Art! So in Glinde, wo mit allem tollen Drum und Dran auch das aufspringende neue Leben begrüßt wird, aber hier nicht mit Pflugumzug, sondern, weil es Schiffer- und Fischer-Städtchen

Glinde Tfl. 14—18 sind, mit Unsfahrt desersten Schiffes, das hier zugleich den "Karren" ersett. Da es auch ein Gemeinschaftsfest ist, wird von der veranstaltenden Burschengesellschaft für das große gemeinschaftliche Frühstück gesammelt; und natürlich mit tüchtigem Erfolge. — In Spergan heißt es im Einladungsspruch
"gefrühstückt wird heute, sooft eine Henne gackelt". —

Im Westen und Güden der deutschen Lande geht es großartiger her. Man könnte allerlei "Erklärungen" beibringen, weshalb —: andere Stammesart, andere geschichtliche Erlebnisse, in denen Berührungen einbegriffen sind mit anderen Völkern und ihren Lebensformen, auch anderen Auffassungen von letzten Dingen. Eine Vorfrühlingsseier in Villingen im Schwarzwalde ift ein großaufgezogenes Schauspiel, bei dem Mancherlei im Hintergrunde als scheinbar nebensächlich steht, aber deutlich alter Feierbestand ist.

Villingen Tfl. 19 — 28

Im Vordergrunde fieht der "Narro", der heiter-ernfte Gpagmacher und Mahner und Necker, der volksmäßig-volkstümliche Unmerker aller schweren und leichten Verfehlungen der Ginzelnen und der Gefamtheit und ihrer "harmlosen" Torheiten! — Das ulkige Unprangern steht bier stark voran im Getriebe bes Tages, und öffentlicher als in Gpergan. Es gemahnt an die Fastnachts-Romodien der Sans-Gachs-Zeit, ja an altgriechisches Berspotten in der Deffentlichkeit des "Theaters", wenn z. B. in Villingen um Mittag auf dem Markt luftige Darftellungen u. a. von Vorgangen in der Bürgerschaftsvertretung vor fich geben. -Aber die Hauptarbeit leisten die Marro: Fast jeder Festeilnehmer, der irgendwie in der Deffentlichkeit steht, wird im Berlaufe des Tages "angesprungen"; mit dem fennzeichnenden Narrorufe und Gchellen = flange wird ihm mit derbem Mahnwort eine Schelle angehängt; harmlos gutmutig oft, aber auch ernstlich wird "gerügt"! Gelbst ein Pfarrer mußte sich wenigstens bei diefer Gelegenheit fragen laffen, ob er nun "schwäbisch schwäßen" gelernt habe; er hat von da ab fein "feines" Sochdeutsch in der Predigt weggelaffen! - Die Narrogesellschaft ift gablreich, ein offener Gebeimbund; der einzelne ift von der Maste geschütt in seinem Tun. Aber die Berantwortung liegt bei der Gesellschaft, - auch für den Inhalt der Narrobucher; denn nicht öffentliches Mergernis, sondern öffentliche Gewissenpflege ift Ginn und Zweck des Narrolaufens. Vornehm-feierlich, wie sein Beruf, ift die Gestalt des Narro; sein Rleid und Schmuck Ehrensache ber "Zunft" und der Familien. Jedes Stück seiner Ausrustung "bedeutet" etwas. Nicht über jedes Sinnbild find wir schon im Klaren, alle aber weisen offenbar auf das Lebenswunder bin. Buchsschwang und Geidentuch sind Wertstücke, die Holzmasken hochgehaltenes Erbe; die Maskenschnitzerei in Ehren gehaltene Runstüberlieferung. Alle Stände find an der Narrogunft beteiligt. - Vom Sahnenkrahen bis zur Mitternacht geben die Narro um, von Strafe zu Strafe; alle Ginwohner muffen draugen fein, - in der Deffentlichkeit werden fie gemahnt, - "gestrählt", wie der Flachs vor dem Berarbeiten.

Den Narro begleitet das weibliche "Mäschkerle"; es tröstet die Opfer mit einem Leckerle, — oft ist es allerdings nicht wohlschmeckend, Gummi oder übleres: Scherz oder verstärkter Rüffel! Das Narropaar ist aber nicht allein. Eine tolle andere Schar zieht durch den Ort auf ihre Weise; nicht handelnd, sondern passiv behandelt, — und zwar sehr schlecht! Die "Wuschte", wüste Gestalten, auch ausgepußt mit bemaltem Kleide und einer Holzmaske, einen alten Besen in der Hand als schlechte Wasse, auf dem Nücken wie ein Schild ein ungesüges Brett, bisweilen ulkig bemalt und behängt mit Tiguren. — Alles ist hinter den Wuschten her, und besonders Kinder bewerfen sie regelrecht mit nicht etwa kleinen Steinen; seine Schuld, wenn er sich nicht genug mit Kissen ausgestopft hat, und sein Brett zu schwach ist! Deutlich spielen die Wusche die Rolle des auszutreibenden Winters! — Und noch andere Gestalten sind da! Der "Pußesel", eine lustige, bewegliche Gestalt mit bunten Lappen, der von "Narros" getrieben wird durch die mitseiernde Besölkerung hindurch! Er versucht sich freizumachen durch Seitensprünge und andere Listen —: gelingt es ihm, darf er sich auf Kosten der Zunft tüchtig gütlich tun. Wie ein Drache der Sagen, der, wenn er frei wird, verschlingt, was er sindet! — Alber dieser ist Instig, wie das ganze Fest. —

Weithin in Südwestdeutschland und nach barlichen Stammesgebieten, z. B. in die Schweiz hinein, ist zur "Fasnet" das Narrolaufen Brauch. Und die Narrozünfte haben weithin freundnachbarliche Beziehungen zueinander, wie Stände! Wie lange schon? Hente jedenfalls besuchen Abordnungen die anderen örtlichen Feste, und es gibt schon festliche "Narrotreffen". Uns Elzach ziehen die Masken mit schneckenbesetzten Dreimastern in Villingen mit im Festzuge, der mitten am Tage umgeht. Sie schwingen ihre Tierblasen, wie zu Hause, in die Menschenmassen: Vertreter derselben "Strafgewalt" zur Fasnet, aber in anderer Weise, wie die Narro —. Die Weinbergschnecke gehört zu den Lebens- und Auferstehungs-Sinnbildern.

Im nahen württembergischen Rott weil gibts auch eine Fasnet! In Vielem etwas anders ausgestaltet. Schon der hier heimische Narromarsch hat einen anderen Rhythmus, andere Melodien im Zusammenhang mit der anderen Urtung des Stammes. Undere Gestalten gehen um neben dem dortigen Narro, der auch etwas anders hergerichtet ist, schon in der Kleidung. Die hölzerne Gesichtsmaske ist weitgehend gleichartig dort und hier, als sei sie "übernommen" zwischen den Städten: wo von wo? Fragen für

Nottweil Tfl. 29-35 fünftige volkheitkundliche Forschung! Hier ift ein Hinweis auf Rassen ten naliche sam Plaze, daß die Masken der Narro, in Villingen, wie in Nottweil, ausgesprochen "nordische" Gesichter haben, die anderen Festsiguren in Nottweil aber "dinarische". So ist auch die Bevölkerung zusammengesetzt, in Nottweil dentlicher als in Villingen. Auch da liegen reizvolle Fragen, zumal da das kennzeichnende Tun und Gehaben der Narro dort und hier im Grunde gleichartig ist, richterlichspriesterlich ernst fast. Die anderen vielfältigen Gestalten des Nottweiler Narrosprungs, der "Biß", der "Brillker", das "Fransenkleidle", "Nößle", der "Federhannes" und "Schandle" tragen ganz sichtlich den derber lachenden und truzigen Humor des dinarischen Menschen zur Schan, dessen Gesicht sie haben; soppen mehr und machen mehr Wesen, als der Narro. Sie tragen wie Anklageschriften ihre "Bücher" dramatisch zur allgemeinen Einsicht herum. — Derb ist auch das Kößle, eine an langen Zügeln gehaltene und mit Peitschenhieben besdachte Reitergestalt, die ständig "ausbrechen" will und dabei immer den weiblichen Zuschauern bedenklich nahe kommt —; erst recht das "Händig "ausbrechen" will und dabei immer den weiblichen Zuschauern bedenklich nahe kommt — es ist ja Kasenet, tolle Zeit, und übel wird nichts genommen, — und sie, die Weiber "könnten ja weglosse . . . " wenn sie durchaus wollten! —

In Villingen, Rottweil und sonst, wo Narren laufen, geschieht drum und dran und außerdem noch gar mancherlei von "Bedeutung", wenn auch im Stillen und in den Häusern und Zunftstuben, was nicht für alle, zumal nicht für die "Hergeloffnen" (Fremden) ist. Hat sich ein solcher durch Wohlverhalten verdient gemacht, Gast der Zunft zu sein, was nichts Gewöhnliches ist, so blickt er in Feinheiten, Tollheiten und ernste Tiefen alter Volksüberlieferung, die ihn immer wieder staunen und erfreut sein lassen über den Gehalt an klarstem, wenn auch oft in grobe Formen gebrachtem Feingold alten, deutschen Volksbrauchtums!

— Einfach sind dessen Vorstellungskreise, einfach seine lehrhaften und erzieherischen Gedanken, aber lebend bunt sein Ausdrucksvermögen in Wort, Form und Sleichnis. Sein Ziel ist immer die Erhaltung der Ueber-lieferung, der Weitergabe alten Weistums der eigenen Volkheit; deshalb verhöhnt, sa gehaßt zu Zeiten, —aber sieghaft dauernd durch Jahrhunderte, ja Jahrtausende, — solange die Volksartung sesten Bestand hat in ihrer Menschen Generationen!

Vieles zog und zieht sich auch von der "Straße" zurück, was mißverständlich sein könnte und somit gefährdet ist; und ist doch meist so kindlich-kindhaft ohne Harm, weil naturhaft aufrecht, unverbogen und unverlogen, wie sonst so Manches in dem Allzweielen heuchlerischen Getriebe nicht —!

Es haben Manche "Interesse" am Verderben und Vernichten Tolkten alter Volksweisheit. — Verschieden, besonders auch nach den Lebensbedingungen verschiedener Volksteile, Gegenden
und Stämme, hat sich das Branchtum der richtigen Jahres- und Lebensabschnitte ausgestaltet. Dem wissend Gewordenen werden die Grundzüge und gemeinsamen Wurzeln klar beim Vergleichen und vor allem beim Miterleben! Wie eine bunte Fugenreihe über wenige große Themen, nach Urtung der Gestalter versichieden, alle den Gesetzen gehorchend, die dem Leben der betreffenden Volkheit, der Urt, wie eine Menschengruppe sich zum Volke gestaltet hat und weiter gestaltet, die Richtung geben. Kontrapunkt ist immer das Leben, das siegende Leben. Ein wundervolles Urbeitsgebiet unserer Tage und der kommenden Bemühung um die tiessten Gesetze des Werdens und Wandelns von Menschentum ist der große Reigen des Jahresschicksals der Mutter Erde, wie er sich im Volksbrauch spiegelt.

Jmft Tfl. 36 — 41

Im Gudgebiete des Deutschtums sieht Vorfrühlingsbegehen wieder anders aus. Im ft am Inn das Gchemen = Laufen ist formstrenges auf äußere "Schönheit", geradezu stolzes Begehen der Frühlingsankunft! Dort im Gebirge wird nicht Pflug noch Schiff "begrüßt", - aber den fröhlichen Aufbruch des Lebens draußen und drinnen "feiert" man auch dort fröhlich! Fast "stilreiner" ist das Geformte im Brauch. "Scheller" und "Roller" find die Hauptgestalten: beide fein bergerichtet; ibre Hauptzier ift ein schöner Ropfauffat voller offener und stiller Gleichniswerte. Die Anospe und Blüte berrschen vor, dazu der "Abwehrzauber" des Spiegels und des lärmenden Schalles, des Wedels n. a. m. Unch die großen Schellen des Einen und die kleinen des Undern, die besenartige, biegsame Weidenrute und der Brettelstab, das Altmannesgesicht des Einen und das Anabengesicht des Anderen, das schwerfällige Gehen und Springen und das tänzelnde Supfen, dazu viele feine Unterschiede in der Ausstattung der beiden, immerfort gegeneinander tanzenden Gestalten, die beim Hochspringen einander in den Spiegel des Ropfputes zu sehen versuchen, die formale Zusammengehörigkeit bei aller Verschiedenheit, wie von Alter und Jugend der gleichen Artung, wie von Winter und Commer des gleichen Landes -, Gleichnisdarstellungs-Grund genug! Und daß jeder Gemeindegenoffe, wenn er unbescholten ift, "beehrt" wird von einem folchen " Tang", der, wie es beißt, den Frühling herbeiholt, ift feierliche, fast kultische Bindung Aller an das festliche Geschehen in der Gefamtheit. Huch bier Wintersput und Tollheit nebenher. Die "Seren" laufen und foppen; schwarze "Mobren" rennen bazwischen als Necker und finftere Bedrober, allerdings nunmehr ins Vornehm-Erotische gewandelt, - dazu Tannen-Manner und Mais-Manner, die beiden "wirtschaftlich wichtigen" Natur : Gegebenbeiten der Gegend" darftellend", - auch eine "Jungfernmühle", die alles verjüngt, fährt herum -, 1929 wars allerdings ein "Bunktroller": die zur Zeit neueste "Berjungungs-Maschinerie"! Dann, febr "wichtig" genommen, die Gpriger, die die nun wieder laufenden Quellen und Brunnen tüchtig ausnuten, ihr junges, verjüngendes zum Leben weckendes, weihendes Wasser austeilen. Daß die Mohren und Fürsten mitmachen, wen wundert's? - Run ja, auch fie muffen dienen dem neuen Werden, nun, da es durchgebrochen ift -!

Angesehene und "Wohlmögende" werden mit besonderen "Verehrungen" bedacht, — sie erweisen sich gern erkenntlich, und so wird der Festschmaus desto gründlicher! Fest mahl ist Feier für die Allgemeinheit, "förderlich", wie der Trunk, den ich auf des Andern Gesundheit ine aus dem Fasse des köstlichen Landweines, der nun im Frühjahr gar wird. — Auch in Imst wird dann "Volksgericht" gehalten, so nebenbei in halbversteckten Andentungen und auch recht offen mittels herungesührter anzüglicher Gruppen. —

An vielen Orten ist heute noch zu Fasenacht, um die tolle "Rase-Nacht" das Zegrüßen des neuen Lebens mit Verjagen und Verspotten des Gewesenen, Verwesenden, Schlechten, Unbrauchbaren, des Winters, Todes, Alters und Teusels eine bewußte Begehung des Jahresbeginnes der Bevölkerung. In früheren Zeiten nicht anders als heute, jeweils entsprechend den Sonderheiten von Stämmen, Landschaften und ihrer Lebens-Anschauung und Kührung aus Erfahrung ihres Eigenlebens. Das Schem bart = laufen von Nürnberg ist uns aus früheren Jahrhunderten durch glückliche Kügung gut beschrieben und in Wort und Bild recht anschaulich überliefert, so daß es "hist vrisch getreum" wiederen wieder eines der erwecht gegenwartsgültig; aber es ist nun ein wertvoller und schöner Beitrag zur Geschichte eines tiesverwurzelten Brauches von endloser Wandlungsfähigkeit: des altehrwürdigen Maskenlausens im Krühfrühjahr, der Kampfzeit zwischen altem und neuen Sein! — Der Schiffs ar en im Mittelpunkt, wie auch im rheinischen und römischen "Carneval", der seinen Namen som Carrus navalis hat, wie die Fasnet und "Valet dem Fleisch" dem fröhlichen Begehen untergescheben, wenn auch gesundheitliches Kasten uraltes Brauchtum sein mag, auch und gerade in unserem Norden! —

Nűrnberg Tfl. 42-44

Nicht überall zu gleicher Zeit, an gleichen Tagen gar ist Frühlings - kommen und sein Feiern! Die Entwickelung der "kultischen", religiösen Veranstaltungen seit der Vorzeit hat das bunte Bild der Begehungen des Volksbrauches noch bunter gemacht, als das Leben im Jahreslauf selbst es schon von je besorgte.

Die ganze Spanne von der ersten Frühjahrsankündigung in der Schneeschmelze bis zur vollendeten Wie der funft in der Lenzherrlichkeit ist voller Bränche von gleichem Grundsinne: daß das Leben unsterblich ist und sich immer wieder erneuert, — dem Menschen zu Nutz und Frommen, zu Heil, und deshalb heilig als Vorbild ihn verpflichtend, mitzuschreiten im rastlosen Neigen durch Kampf zum Siege. Aus allen Gebieten des Da-Seins in "Natur" und Menschenleben nimmt sich der immer schöpferische, dichtende, formende Volks branch seine Stoffe des Frühling=Vegrüßenzund Vorbilder und Gestaltungsgedanken; sie sind im Grund allen vertraut ansprechend, sprechen zu allen eindeutig und eindringlich, und somit hinsührend zu den Zielen der "Erziehung zum volksrichtigen Denken und Handeln": — richtig, Richtung gebend und Richtung wahrend im Sinne der Volkheit, des Volkes unsterbliche Geele zeigend. —

#### 2. Vor Oftern.

Un Lätare haben sich mancherlei Frühlingsbränche festgesetzt, — schon des im Wort liegenden "Freuens" wegen und wegen der Dsternähe.

Es ist mancherorts der Tag des "Sommer gewinns", der "Sommerstecken" um: Stäbe mit einer Brezel In Wachen heim in der Pfalz gehen die Kinder mit "Commerstecken" um: Stäbe mit einer Brezel wielleicht dem gewandelten Gonnenrad? — und einem Apfel als Unsterblichkeitssymbol an der Spise, — unwunden mit zerfranztem, frühlingsblüten-versinnbildlichendem Papier. — In Neustadt in der Pfalz wird ein Regel aus Strob als Winter verbrannt nach einem Umzug der Kinder. Regel nit Eseu und bunten Bändern verziert, stellen den Frühling dar, und sie umtanzen lustig den zu vernichtenden Winter. Alles Jungvolk begleitet mit bunten Sommerstecken die Begehung und wird fröhlich bewirtet. — Ein dramatisches Spiel wird das Wintersende in Kammer for st in der Pfalz: Winter und Commer stehen in langem Streitgespräch widereinander als Strob- und Eseukegel. Zwei sinnbildliche Gestalten, der schwarze "Lumpenhansel" und die Brezeln verteilende "Rudelgret" begleiten den sehr altertimlich anmutenden "Gesang" mit ihren Scherzen, die auch hinauslausen auf Auseinandersetzungen zwischen Winter und Sommer, Allt und Jung, Schädigen und Ersteuen, und Mann und Frau.

Wachenheim Tfl. 45

Neuftadt Tfl. 46

Kammerforst Tfl. 47

Eisenach Tfl. 50 — 67

Und dann der "Commergewinn" zu Lätare in Eisen ach, der auch "Kickelhähnen feit" heißt. Ein großer Festzug ist sein Mittelstück; die Georgen-Vorstadt hat das Vorrecht dieses Festes. Georgentag, am 23. Upril ist ein rechter Frühlings-Siegtag, — Georg der Drachenkämpfer, der rechte Nachfolger der himmlischen Wintervernichter! Ein Drache, heute bis zu einer Riesenraupe verunstaltet, ist im Festzuge; auch ein den Winter versinnbildlichender Strohkegel, der am Ende verbrannt wird, nachdem ein Winter und ein Commer im Streitgespräche sich auseinandergesest haben. Ein allgemeiner "offizieller" Frühlingssang beschließt nach der Winterverbrennung, die sichtlich ursprüngliches Festmittelstück ist, die Feier. Voran dem Juge wird eine Niesenbrezel getragen, in der bunte Eier hängen und ein großer Hahn. Hente dem Einfluß des "geschichtlich gebildeten" Verkehrsvereins sind fantastische "alte Germanen" zu Pferde die Vorreiter und theaterhaft gewichtige Träger der Sinnbilder. — Die Kinder mit lustig bunten "Commerssteelen" sind das Gesolge der mannigsaltigen Gestalten der Winters und Commer-Heere. Um den Wagen

des Winters find "wilde Männer", Holzfäller, und der Bar; im Sommerwagen Ofterhasen, Bogel und um ihn Wagen mit Commergruppen, wie Raffeekrangeben in der Baumblute, auch Schmetterlinge und Eier in buntester Abwechslung geschmückt, und bunte Papierbander hangen an großen und fleinen "Gierbäumen"; Wagen, prächtig ausgeschmückt mit Ginnbildern des Winters und Commers fahren einher zwischen unscheinbaren Darstellungen und durch die vom Festzug berührten Strafen, wo sich die Häuser überbieten im Schmuck der Tannengewinde mit Eiern und flatternden Bändern. In Bäumen und an errichteten Masten grußen die Frühlings-Ginnbilder die unzählbaren Tausende von Gästen des Festes! Und mancher gute Scherz fährt auf allerlei Wagen daber: der "Stadtrat unter einem hut" wird als glückverheißend genau so bejubelt, wie die Darstellung einer glücklichen Familie in einem Vorgarten, oder besonders gutausgedachte "Rickelhähnechen" — Darstellungen und bezügliche, oft derb anzügliche — Vorführungen: Den Sahn fieht man überall! Ils ein mit bunten Federn verziertes Spielzeng, aus Brotteig hergestellt, als "Fäpen" mit hahnenähnlicher Stimme, ja lebendig in Räfigen über der hanstur aufgehängt, zumal, wo junge Chepaare wohnen. - Und was hangt alles an den Hausern, über den Türen, aus den Fenstern! Vor allem Sträuße, Lebensruten: große und kleine, nach Zahl und Urt von Jungen und Alten, Ledigen und Chepaaren, die die Häuser bewohnen. — Die Alten und Junggesellen werden mit gutmutig-derbem Spott bedacht. Manch ein "Allter" hängt als ausgestopfte Puppe da aus dem Fenfter, mit einer "zerbrochenen Pfeife" oder einer "verbeulten Gießkanne" -. Alber auch luftige Bervorhebungen tüchtiger Alter sind zu sehen. Der Berr Direktor, der Meister u. a. m. hangt luftig vor seinem Tenfter. -Und in den Vorgärten ift Vollfrühling geworden, find auch die Blumen noch aus Papier. Chepaare, Rinder um Eltern, verliebte Gzenen, Raffeekranzchen in Commerkleidung, — und alles nur Puppen, ausgestopfte Kleider mit Masken. Vorahnungen der "Driginale"! — Und wieviel Bedeutungsvolles bei näherem Hinsehen: taufend Hinweise auf erfreuliches Jungsein, Freien und Werben neben Abweisung, grämlichem, hinderlichem, winterhaftem Berbrauchtsein und Michtmehr-Können und Mollen. — Und in den Budenreihen gewissermaßen vorfühlend der buntflatternde, bebänderte Kletter: und Maibaum neben dem unsterblichen Rasperlethe ater, auf dem das immer junge Gpiel vom Rampfe und Giege des furcht= losen Volkshelden Rasper gegen Bosheit, Tod und Tenfel und das neidische, grämliche Alte, das ihn vergeblich bange zu machen sucht, endlos wiederholt wird. Nach lustigen Versuchen mit allerlei "Waffen" siegt er mit seiner einfachenatürlichen Ur-Waffe, dem Bakel, seinem Anüppel, seinem "Pfahl", - seiner furchtlosen Manneskraft, - ein derbes Chenbild des nralten Märchens von der immer aufrechten Giegesgewißheit des rechten Kerls, des Helden, - hier des Helden der Erde, des Frühlings. -

#### 3. Oftern.

Und dann wird Dift ern! Aufgang, Auferstehung, strahlende Erfüllung aller Licht-Hoffnungen auf Neuwerden in jeder Ebene des Lebens. Nun steht das Licht der Welt in der Gleiche, ruhig kann sich das Wunder vollziehen, das von Ostern zu Pfingsten geschieht, das unseren Vorsahren einst die Natur-Eigenart der nordischen Heinat besonders "heilig" machte: der strahlende Sieglauf des Lichtes, der Gonne, — aus dem die Frucht der Scholle wie ein göttliches Kind hervorgeht zum Heile der Menschen, die durch Wintersnot ausharren und durch furchtlose, zähe Arbeit zum Siege alles Hellen, Guten helfen, und denen das Höchste, "das sie nur in verehrender Bewunderung erschauten", wie der Römer Tacitus berichtet, nicht Menschenform und Mame hat. Wir allein im germanischen Nordmenschenbereiche fanden das Wort "Gott", also "gut" dafür!

Run beginnt das Himmelssener hell zu brennen. Alls Ginnbilder laufen Fener äder von den Bergen in den nördlichen Gebieten der deutschen Lande; auf den Höhen lodern die Ostersener aus Winterstroh —; zu den wieder klar rieselnden Quellen und Jungwässern gehen in schweigender Ehrfurcht Mädchen und Frauen, das Dster was ser zu holen, das "heilsam" ist, wie kaum ein Hilfsmittel aus der hilfreichen "Natur". Die fröhlich-mutwilligen Störn ng sver such et Burschen erhöhen nur den Wert der Erwartung des Wunderwassers. Mit allen Religionen kirchlicher Prägung hat sich der Volksbrauch verbunden, weil "es gar nicht anders ging". Das Volk braucht auf Schrift und Tritt das altgewohnte Brauchtum, wie eine innerste Gleichung zwischen blutgemäßer Eigenart im Welt-Unschauen und dem Tun im tatsächlichen Leben, das davon abhängt —.

Tausenbfach im Spiel, Darstellen und sinnbildlichen Schenken steht das Ei im Ofterbrauch: begehrtes Sinnbild des endlosen Lebens und des Gewinnens seiner Kräfte! Der Ofterhase ist ein stilles Gleichnis, das in Kinderstube und Familienkreis altes Nachdenken in Märchenart kleidet. Der Has a e, zumal der Junghase, ist ja ganz sichtlich ein Frühlingssinnbild voll lustiger, zugleich zum Nachdenken anregender Bedeutung, gleich wie das Ei; beide waren im arischen Volkskreise Gottheiten, Gotteskräften geweiht, die selbst dem Auferstehungswunder verbunden gedacht wurden (z. B. das Welten-Ei im altindischen Sinne); so fanden sie sich beide zusammen zu dem naturwissenschaftlich verwunderlichen Doppelssinnbild des eierlegenden Osterhasen. Die Farbigkeit des Dstereies ist eine seine Zutat voll alten Sinnbildgehaltes.

Bei dem Gickelhahnfest in Eisen ach sollen "in früheren Zeiten" von einem Berge ins Tal brennende Räder hinabgerollt worden sein. Das ist ein Rest des Osterfenerbrennens gewesen, wie es heute

nech in Norddentschland geübt wird. Im Dorfe Lügde bei Phrmont werden am 1. Oftertage große Räder, in deren Speichen Stroh geflochten ist, feierlich auf einen Hang hinaufgefahren, heute auch ein Krenz; das Ganze ist der Rest eines bedeutungsvollen Frühlingsbegehens; der Feuerbrand, der dann aufrufend ins Tal läuft, jest auch die Zutat des Kreuzes in der "Auferstehungszeit", weist für die Forschung Spuren auf zur Herleitung des Brauches.

Um Oftern herum geschehen auch sonst manche Bräuche im großen und kleinen, die die Grundvorstellung des "neuen Anfangens" vielfältig behandeln, mit dem Oftereier-Guchen und Spielen (Kullern
und Picken) und auch mit dem Ball, der vielleicht in seiner Angelsorm einen Hinweis auf kosmische Bildwerte enthält. Das Spielen mit dem Ball ist so allgemein in den arischen Völkern, wie das mit dem Gi.
Im dentschen Jahreslausbrauch ist der Ausdruck "einen Ball geben" abgeschliffen zu einem Tanzvergnügen.
In manchen Volksbräuchen ist es ein wirkliches Geben eines Balles zur Osterzeit an die Jugend, die diese Gabe, die von Brantleuten oder jungen Eheleuten gestiftet wird, seiert. Der Ball ist nicht immer eine Kugel, gelegentlich ein geschmücktes Kissen mit Bändern. Da erwarten die Forschungen noch viele Fragen.

Auch das Anseigen jeder Art von Jugendweihe (Konfirmation — Entlassung — Einstellung) trägt in sich eine Beziehung zum Aufbruch des jungen Lebens.

Um das Wasser, die Duellen, die aus altem Grunde neues Lebenswasser aufspringen lassen, sind nicht wenige Bräuche; ihre Feierlichkeit hat sich im Schweigen beim Osterwasserholen erhalten, stets auch die tiefe Ueberzeugung, daß die Geheimnisse der "Natur" zu erkennen, wenigstens zu ahnen, Stillessein erfordert, das ja wirklich in allen Gebieten besinnlichen Nachdenkens heilsam ist, — zumal bei seelischzeistigen Vorgängen, die man als "Vortagesanbruch, vor Gonnenaufgang" stehend bezeichnen kann. Das helle Licht erst läßt sprechen und auch handeln, — auf sein Erscheinen wartet ehrsürchtiges Schweigen. Die Dst er sonn e wird im Volksbrauch schweigend erwartet und dann froh begrüßt: Sinnbild des Geheimznisses des Werdens aus der Stille.

Diel ware zu fagen über die Unfegung des Dftertermines. Der Dfter-Gonntag ift uns heute noch der erste Sonntag, d. h. festlicher Wochenanfang, nach dem ersten Vollmond (Mond-Hochtag) nach der Frühlings-Tag- und Nachtgleiche. Daß es ein Wandeltag ift, ift nicht nur dem allzu vernunft: gemäßen Einteilungsbedürfnis dem Jahresringe gegenüber unbequem und hinderlich, es spielen sicher auch weltanschauliche und religiöse Gründe hinein, wenn diese altnordische, naturhafte, beidnische Unsetzung des Jahresbeginnes bekämpft wird. Die Herbst-Tag- und Nachtgleiche ift schon eingehüllt und gewandelt, obwohl fie natürlicher Berbstanfang geblieben ift. Die Mittwinter-Gonnenwende bat fich fogufagen durch= gerettet, indem fie in den ersten Sahrhunderten des nordischen Christentums die Beilandsgeburt an fich genommen hat, obwohl ihre natürliche Bedentung viel mehr im "Aldvent", der Verkundungszeit der Unkunft des neuen Lichtes, erhalten ist. Ende des sechsten Monats nach der Hochzeit — der Zengungszeit im alten, nordischen Jahresmythos, nun noch 6 Monate Zeit der Bereitstellung der Wiege; — vielleicht in einer vor folchen natürlichen Berechnungen liegenden Beit mit ihren Jahresheilsgeschichten war fie der Jahresbeginn, der Beginn des Aufstieges, des Lebens. Auch religiofe Ginngeschichten, Mothen, konnen nicht vorbeigeben an der Gottheitsschrift des Jahresgeschehens, und Jüngeres greift oft auf Altes und Aleltestes zurück aus allerlei Gründen, und verbrämt sein Im in seiner Weise und mit seinen "Begründungen". — Das Volk wohrt selbstverständlich, tren seiner Beimat und Urt, Ueberlieferung auch in solchen Zeitrechnungen. - Gin gang besonders inhaltsreiches Unfgabengebiet der forschenden Wiffenschaft, von dem es hineingeht in die erkennende Erblehre, die Volkheitskunde, und von da immer wieder in die Erkenntnis der erbe-beiligenden Verpflichtung gegen die Bukunft!

#### 4. Maienzeit.

Gine große Zeitgruppe im Jahresbrauchtum ift die Simmelfahrt : Pfingftzeit des heutigen Jahreslaufbrauches. Das frohe "Maien" ift nun da. Grünen und Blüben, Unftakt bochfter Lebensfülle, die nach Weiterzeugen ftrebt und Fruchtwerdung. Ueberall herrscht nun buntes Treiben, Frende, Gieginbel und fpielendes, schöpferisches Formen von darftellenden Gleichniffen im Brauchtum des froben Geschehens des jugendstarken Wollens und Wirkens allerorten, in allen Bereichen menschlicher Gesellung. - Die "Deffentlichkeit" tritt bei den Begehungen noch mehr in den Vordergrund als im Frühjahrsbrauchtum. Durch die Allgemeingültigkeit des Geschehens bedingt, binden verpflichtend die feierlichen Begehungen zur sinnvollen Singabe des einzelnen an das Gange. Bunft = und Genoffen = fchaftsfeier formen Testzüge, Ausflüge und Umgange mit frobem Geprange und ftolzer Burschaustellung von Können und Besit. Die einzelnen, in der Maienfreude zueinander gesellt, schicken sich an, die lebenbringende Einheit des Volkes zu werden: Chepaar, Familie. — Noch nicht ift, wie dann in der Erntezeit, der Stolz des Geerntethabens nach redlicher Muhe Feierfinn, fondern erft einmal der Stolz aufs Ererbte, Eigene, Zugehörige an Gitten, Vorrechten, Unrechten, Behaupten und Soffen in der Vorschau des Busammenfindens zur engen Gemeinschaft, die das Weitergeben des Erbes verbürgt. Unsporn zu feierlichem Tun ift nun das Bewußtsein, daß Erbtreue fich lohnt, beilfam ift, also beilig. — Unfterblich ift die blutgebundene Kraft der Volksbräuche, folange das Blut lebt, deren Träger und Zeugen ihr Erfahren, Denken und Soffen in ihre Formen legte, die den Enkeln und Urenkeln verständlich und geweiht,

geheiligt, Fremden und Feinden unverstehbar und hinderlich fein muffen! - Und um die ftolz und schiekfals: froh rubende Achse der Bolkheit freist bald wortkarg, bald einfallsreich die bunte Welt der gleichnisfindenden Bolkskunft, des Erzählens, Darftellens, Gingens, Reigenschreitens, der Marchen und Gagen, Sprichworte und Ratfel, der Volksbrauche, Feiern und Gitten. Miggunftig fteht dem allen gegenüber der Berwirrer (Diabolus = Teufel), der überall den Himmel, das Große über den Menschen, fürchtet, weil es seines plarrenden Alltageneides (judische Journalistif) ewiger Widerpart ift; dem schlechthin Bosen ftebt notwendig polar das schlechthin Rechte gegenüber. Der Rampf zwischen ihnen ift nordisches Schickfals= gluck, wird besonders gern dargestellt, natürlich mit sieghaftem Ausgang!

Biele Gedanken um die Frühlings-Tag- und Nachtgleiche und den Jahresanfang haben fich auf den ersten Upril festgesett, darunter auch das De eten als Unsdruck eines Frenens, das dem anderen die Frende etwas schwer machen soll, zugleich aber schmackhaft. — Go ift es auch mit dem 1. Mai. Wieviel " Gpuf", tolles Gemisch von Vorstellungen und Bräuchen freist um die Walpurgisnacht. Alehnlichkeiten mit der Altjahrsnacht, der Neujahrsnacht, unserer Gilvesternacht und ihrem Gpuf treten beutlich zutage. Namen verdecken oft mehr, als fie offenbaren. Weshalb der heilige Arianerfeind Papft Sploefter und die "beilige" Walburg Schirmherren dieser beiden Uebergangenächte find, bangt mit den Fragen zusammen, was diese Gestalten überhaupt "bedenten", und wie fie ihre Beziehungen zum Bolfsbrauchtum bekamen. Weshalb holt der "Teufel" in feiner tollen Phantafie-Gestalt als Bock, Pferd und Sahn in der Maiennacht die Waldweiber oder was die Se ren fonft "fein" mogen, zum fpukenden Thing, und warum reiten die auf Befen? Bock und Sahn als "Fruchtbarkeitssymbole" find ja wohl natürliche Gegenfage zum trockenen Befen, wenn er nicht aus blattenofpentragenden Reifern oder "Lebensruten" bestünde, also doch wieder Leben birgt, das den Tod hinwegfegen will! - Im jungen Grüngemufe, in der Mai-Rräuterbutter ufw. meldet fich auch deutlich altes "Seiltum" der Frühjahrsnächte. Der Teufel ift eben doch Bild eines armseligen Toren, der stets das Bose will, das Gute schafft!

Gin ganges Fragenbundel, das fich aber bereits zu lichten beginnt, find die "Beziehungen" zwischen chriftlichen Vorstellungen, Mythen, Legenden und Brauchen und dem naturgegebenen Brauchtum unserer "beidnischen" nordischen Beimat. Feindschaft folgt auch bier aus Urt-Gegenfat. -

Der Simmelfahrtstag ift ein Gebe-Tag, Bewirtungstag, deutlich auch ein Gegenstag, Feiertag um die Allgeberin Mutter Erde. Auch der Simmelfahrtsausflug, der felbst in unser städtisches Brauchtum Ginlaß gefunden bat, bat bier feine Burgel. In geschichtliche Erzählungen eingebüllte Begründungen folcher Simmelfahrtsbranche berichten immer wieder von Stiftungen und Ochenkungen aus Unlag frendiger Greigniffe, die neben anderem allgemeinen Froblichsein in weiterer Seimat: gemeinschaft "ewig" begangen werden sollen. Urkunden, mit klingenden Namen verseben, find Belfer der Tradition, des Forterbewillens, das jedem geordneten Brauchtum zugrunde liegt.

Fienstedt

Großgottern Tfl. 76—78

Das Simmelfahrtsbier in Fienstedt (Mansfelder Geefreis), wo Manner und Il. 71-75 Weiber, feierlich getrennt und doch zu gemeinsamem Inn geeint, die Maienzeit begrüßen, begreift in fich allerlei Brauche, die auf Pflege des Gemeindelebens abzielen - unter dem Bewußtsein begangen werden, daß neues Leben in alle menschlichen Lebenstreise einziehe in dieser Schenkezeit der "Natur". Quellen= und Brunnen-Chrung, Nemvahl der Gemeinschaftsvertreter und Wührer, Chrentrunk und Bewirtung und frohliches Tangen. Die beimatliche Berbundenheit ift bestimmend für Teft= gemeinschaft; fo feiern die "Simmelfahrtsdorfer an der Gaale" gleichzeitig und gleichartig ihr Pfingften. In Großgottern (Thur.) ift am Conntag vor Pfingsten ein Flurumgang mit Felder: fegen angesett, der aber zugleich deutliche Erinnerungen enthält an die Heberzengung, die in allen arischen Bölkern lebte und lebt, daß das junge Frühlingsgeschehen umgekehrt auch die Menschen "segnet". Und in diesem Busammenhang ift es bemerkenswert, daß gerade bei den Frühjahrsbräuchen die Rinder eine große Rolle fpielen, offenbar als die Lernenden, denen das alte Brauchtum felbstverftandlich werden foll, bis fie dann einft das alte Erbe in die Sand bekommen: als Brantlente und Che: paare dann selbst verantwortlich für alles Weitergeben des Lebens im Bolfe.

Maienzeit ift Werbe- und Brautzeit, Vorbereitung zur Hochzeit. Go find Maienbaume auch oft Vorbereitungs- und Ginführungsbrauche für die Ghe, bunt geschmückt mit Maiengrun, Bandern und finnvollen Geschenken.

Neuplatendorf

In Meuplatendorf werden um Pfingsten die Burschen in die Jungmannschaft auf-Tfl. 79 - 82 genommen; und beim "Brautlauf"-Fest am Conntag vor Pfingsten findet unter Führung eines jungverheirateten Paares ein feltsames Fest statt, wobei das junge Paar gewissermaßen vorbildlich handelt im Rennen um den Lebenspreis. Ein wichtiger Punkt ift, daß, wenn kein junges Chepaar im Dorfe ift, ein Sahnen ich lagen, Topfschlagen stattfindet, bei dem orakelhaft ein Sahn als Ginnbild ber Fruchtbarkeit aus seinem Berfteck geschlagen wird. Giegespreise find Gegenstände, die auf mannbare Rraft bimweisen.

Sobe = Maien, nun Pfingsten genannt, ift ein rechtes Findefest zu Ghren der Jugendgesellung. Bis zu derbem Scherz, zur Jungfern-Berlosung, fleigert fich der Gedanke, daß nun die Zeit gekommen ift, wo sich die Paare finden: das Grüne am alten Stamme, zum Trope und doch zu innerlichster Frende des alten Lebens, das zwar altert im ängeren Erscheinen, aber doch der Stamm ift. Biel Ulk verdeckt den ernsten Gedanken, daß in dieser Zeit das Leben geprüft werden muß, ob es niet= und nagelfest sei. Das Unfstellen der Maien ist eine Weihe des Jungseins. Kränze und Bänder unterstreichen sie. Die Begehungen um die Brunnen mit ihrem schönen Frühlingsschmuck, an dem auch die Gier nicht fehlen, das Fahnen ich wenten, Berumlaufen des grünen Mannes mit feinem vielfältigen Namen (der Grüne, Pfingstput, Fistjemeier), das Umziehen des Maipaares —: alles spiegelt immer wieder den Mittelgedanken der Maienzeit, nämlich das "Maien", und die Bräuche versinnbildlichen das Einkehren des neuen Lebens in die Menschengemeinschaft. Daß das natürlich oft die außere Form einer Sochzeit, richtiger einer Brautfindung, annimmt und umgeben ift mit Probe- und Prüfungsmaßnahmen des Jugendlebens, ob es auch fähig fei, die hohen Hufgaben zu übernehmen, die ihm zustehen in der Gemeinschaft, ist nicht verwunderlich. Und selbst wenn die Forschung alle Wege und Faden aufdecken konnte vom fernsten "Es war einmal" und alle die bunten Pfade noch einmal schreiten könnte, die zu den heutigen Formen der Maibrauche führen, und wenn auch alle Zweifel beseitigt wären, ob nicht gelegentlich ein Commerbrauch zum Maibrauch, ein Maibrauch zum Frühlingsbrauch "geworden ist", wenn wir auch genau wüßten, wie diese und jene Namen, durch Erinnerung, Ueber = tragung von Beichichtlichem auf nur Borgestelltes oder umgefehrt, an feine Stelle gekommen find — wir würden immer zulett erfreut wiedererkennen, daß unferer Beimat Jahreslauf — Brauchtum fich immer formt nach der Buntheit des natürlichen Geschehens.

Wer fich einmal recht vertieft hat in unserer nordischen Beimat Jahreserleben, erfaßt, begreift und versteht all diese bunten Dinge mübeloser, als der krittelnde Berstand, der womöglich noch belaftet ift mit Wenn und Aber weltanschaulicher und raffischer Art.

Unsere Bilderreihe foll Unsporn, Führung, auch zum eigenen Gammeln, sein: für Mit : teilungen an uns von hierbei Gefundenem find wir dankbar. Auch Rleinigkeiten erhellen oft ungeahnte Zusammenhänge, Tiefen und Soben. Das Maienwunder wird meift einfach mit festlichem Empfang begangen, wie bei dem vielfältigen Baume fch mücken gerade unserer deutschen Mittellande (Martinrode und Menfis bei Ilmenan und Ilmenan). Der Grundzug bleibt derfelbe. Daß die Madchen ihre Rranze hingeben und die Burschen ihren Madchen die grine Maie aufftecken, wenn "alles in Dronung ift", ja, daß dem gangen Dorfe die Maie, der Maibaum gesetzt wird, die Gierfetten mit bunten Bandern über die Strafen gezogen werden, das befagt alles das Gleiche: das öffentliche Gich befennen gum Leben im festlichen Begehen des Aufnehmens des Maien, der Maienluft, der Maienkraft in die Gemeinschaft.

Dbrigkeiten und Religionsgemeinschaften "feiern" mit, geben ihre Weihe, ihre Ginnbilder, ihre Gondervorschriften und Feierformen und suchen ihr Besteben zu sichern, indem fie das alte Beimaterbe pflegen und hüten helfen, das fich aber trotig aufrecht und verderblich zuschlägt, wenn es beleidigt und verraten wird.

Golche Gedankengange deuten fich flar an in Festen, bei denen sich Rampf gegen fremde, Abwehr gegen zerstörende Feindfrafte meldet - zwar scherzhaft-gutmutig im Spiele des ja doch im Grunde selbstgewissen Volkstums, das nicht leicht und gern angreift, vor allem nicht unser nordisches, dem von alters ber jedes gewiffenzwingende "Miffionieren" und Heberreden fern liegt. Es fett zunächst, vielleicht allzu schnell, bei Fremden beste Absicht voraus und nimmt deshalb von ihm Dargebotenes, in der Meinung, es fei Gutes, an, ift weitherzig in seiner eigenen weiten Gicht. Das lockt wohl auch einmal den tückischen, eroberungsfüchtigen Feind, den raubluftigen "Räuberhauptmann" mit feiner Bande. — Illerlei Räuber = fefte (f. n. G. 14) ergablen immer wieder, wie der die schone, treffliche "Jungfrau" raubt und verbirgt, bie ihm dann die heimische Jungmannschaft, den wehrhaften Willen zum Erbe verforpernd, doch das Räuberhandwerf legt. Das Endergebnis ift schließlich, und moge ewig bleiben, daß an dem alten Stamme der Wolfheit der neue Maienfrang, das neue Grun, angeheftet wird, daß immer wieder Simmel und Erde der Beimat gusammenfinden, immer wieder das Denken und Erfahren ihrer Menschen geheiligt und beiligend dem Geschehen der Beimatnatur fich verbindet.

In endloser Abwandlung erweisen diesen Wunsch und Willen gerade die Maienbranche und werden fo recht der helle Mittelpunkt des Jahreslaufes, der fpringende Punkt, aus dem das Leben hervorbricht. Es hat einst griechisches Weistum, das sich im befruchteten und bebrüteten Sühnerei zuerft fichtbar als Bewegung fich außerndes Leben fo genannt, als es im pulfierenden Bergknotchen des werdenden Sühnchens eben den fpringenden Punkt erkannte und fo benannte.

Maienbräuche find auch das Pfingstbier der Halloren in Salle, die vielfachen Formungen des "Grünen", des Fistjemeier, des Stoffel-fief, Wasservogel, und wie sie ihn sonft nennen, — alle umgeben von fröhlichem, luftigem Treiben übermutiger Jugend und ernftem Begeben der Alten und Nachdenklichen, die zur Wahrung hohen Gedankengutes im Volk berufen find. Die Pfingft bo ch zeit in Rötting (f. u. G. 14) im baperischen Walde mit der vorbereitenden Verleihung des heute christlichen Oberdorla

Jimenau Neusis Tfl. 84 — 88 Grafhorst Weddendorf, tangenfalja, Breitenroda, heiligenstadt Tfl. 89 — 93

fialle Tfl. 94 Weddendorf Weferlingen Tfl. 95 — 97 congula

Molfchleben Jeuma Tfl. 98-107 Röhting Tfl. 108-115 Questenberg Tfl. 116 — 122

Tugendkränzleins und das eindrucksvolle Queft enfest in Questenberg am Harz sind im letten Grunde "bimmlische Hochzeiten", wie es die Mythen und Religionskunden alter arischer Zeiten nennen. Das Questenfest hat mehrere Teile: vielleicht ein Zeichen für Verschmelzen mehrerer Brauche. Nebeneinander ohne Versuch einer Erklärung für die Zusammengehörigkeit stehen das Erneuern des grünen Questenkranges mit Gtrauß und Quaften an dem Questenstamme, einem auf dem Questenfelsen jahrelang stehenden geschälten Gichenstamme, sowie die Aufstellung der großen Get-Maie in der "Lauerhütte" auf dem Dorfplate und das Abliefern der Brote und Rafe in der "Lauerhütte" durch die Manner von Rotha, einem Nachbardorfe, das zur Dörfer-Markgenoffenschaft gebort. Rirchgang mit Fahnensegnung und pflichtgemäßer Predigt über Connenlicht und Maifreude ist Begleitbrauch, wie die Parade und fröhlicher Tanz. Dienstag ift Haupttag mit der Kranzernenerung; in der Nacht zum Montag vorher werden Gesmaie und Lauer= hütte aus Birken hergerichtet und die Rotha-Gaben gebracht. — Neues Grun am alten Stamm und Aufstellung des grünen Baumes nebeneinander, wie einander bestätigend -. Das Auflauern der Rothaer erinnert an Ränberfeste. — Berwischte Gpuren aus verschiedenen Zeiten! Die Gage von der verirrten und beim Röhler wiedergefundenen Grafentochter ift einer der oft vorkommenden "hiftorischen Er= flärungsversuche der Maienfeste, an Gagen von einer erkämpften Hochzeit anknupfend —. Die Waffenund Nahnenparade weist ebenfalls auf das Räuberfest-Thema bin. Allerlei "Bersteckspiele" bis zum einfachsten Rinderspiel gehören hierher und sind im Maien besonders gern gespielt. Wenig in die Erscheinung tretend, für den Wiffenden wesentlich ift, daß in Rötting die (neugefirmelten) "Pfingfiburschen" geschmückte Wacholder-Ruten tragend bei und in dem Zuge sind. Die Busche stehen in den Gärten als im Volksbrauch vielgebraucht; hier geben sie die segnende Lebensrute.

Daß gerade im deutschen Mittellande so rein und wenig verfälscht heimisches Brauch = tum durch gehalten hat und heute wieder entdeckt werden konnte und neu in Pflege genommen als Schatz und Hort unferer Volkheit, ift unferer mitteldeutschen Arbeit höchster Anreiz und Lohn zugleich. — Rommt alle zuhauf, die goldenen Göttertafeln, von denen die Edda spricht, find wiedergefunden und werden lesbarer und verstehbarer mit jedem Erkennen, das wir glübenden Bergens fördern möchten. Es ift wie das Herumgehen mit dem Schatfaftlein im Marchen, dieses Guchen und Finden lauteren Goldes, - und wenn es auch Neider und Toren nicht zu erkennen vermögen, weil es nicht jedem gegenübertritt im Prunkgewande verbriefter und besiegelter Unerkennungen. Es ift nur Iuftige Verbüllung, wenn auch heute nicht mehr jedem gang bewußt, daß in Bergisdorf bei Gisleben die Aufftoberer und Berteiler der heiligen Lebenswässer aus ihrem Maien- bzw. Frühsommerfeste ein "Dreckschweinfest" gemacht haben.

Tfl. 124 und 122 - 131

> Die 7 "Grunddorfer" im Mansfelder Geefreis (dazu gehoren auch Rreisfeld und Ablisdorf 123-25, 126) feiern am Pfingstdienstag ibr "Dreckschweinfest" in abnlicher Weise: es ift wie eine alt= griechischer, wohl auf alt-arischem Erbe beruhender "Aultverband". Ginholen und Austeilen des beiligen Lebenswaffers ift fichtlich alte Feier-Mitte. Uebermutiges Treiben würfelt Darftellende und die gabllofen Mitfeiernden durcheinander. Alte Weiber tragen ihre alten Männer und auch Kinder in Riepen (alles Puppen), ein junges hier ulkig karrikiertes Paar verteilt Beilchen, die Läufer treiben die dick vermummten Burschen, die oben im Walde bei einer alten Giche aus Pfüten das durch die Erdbodenfarbe rotliche Naß mit Holz-Prügeln versprigen und sich dabei im Gehlamm raufen (daher der Name!). Stifelpugen mit "Dreck" gehört zum gern ertragenen Scherz. Dann geht's ins Dorf zuruck zu festlichem Tanz, wobei die Läufer feierliche Testordner sind: schön geputt nach einem Reinigungsbade im Bach oder Dorfteich. Bei allen Maienfesten ift Dorf und Gemeinde und Ginzelbehausung grun geschmückt, wie auch in unseren Städten jede Tür!

Thürungen Tfl. 133-136 Tfl. 83

Dramatisch verläuft das Anffinden des Maien als Frosch fonig, nach dem jährlich zu Pfingsten die Dorfjugend in Thurungen (Rreis Gangerhaufen) suchend auszieht, um ihn dann als sprechendes Ginnbild in das geschmückte Dorf zu holen. Db ihn scherzhafte Umdeutung, vielleicht auch tiefer liegende Gedankengänge als einen Aufwiegler, Eindringling und Störenfried behandelt? Ift das Leben nicht immer umwälzend?! Und es klingt auch hier wieder die Räuber-Idee an!

Lachen und Mecken gehört nicht nur zum Volksbrauch; das Leben narrt den, der sich narren In Hergisdorf werden am Mittag nach einem reinigenden "Wandlungsbade" im Dorfteich die fich am Vormittag fo toll gebärdenden Burschen zu feierlichen Festhaltern, die an ihren Blumenbuten ftolz die Bander tragen, die ihnen die Gemeinschaft verleiht, als Bertretern des Begebens der Gemeinschaftsbräuche. Wer das "primitiv" nennt, ohne fich des migverständlichen Ausdrucks bewußt Ift. 151-154 gu fein, der mag lafternd beifeite fteben, mabrend wir, wie die Geharnifchten in Torgan an der Elbe, bereit find zum Rampf gegen die "Feinde", aber auch froblich ihr kampfloses Albziehen mit jenen feiern. Wir verstehen den Prokop des Naumburger Kirschfestes (162/7) als den barbeißigen, aber durch die Fröhlichkeit "unschuldiger Jugend" besiegten Bedrober und wissen, daß Gulenspiegel eine Berforperung eines alles verkehrt febenden, "verdrehten" und unaufmerkfam verdrehenden Toren ift. Beide könnten Schaden stiften, aber das lachende Leben überwindet sie; fo der Eulenspiegel im Marga-Ift. 158 retenfest in Schmiedeberg [Elbe, 1548] und Protop im Rinderfeste in Naumburg [Gaale] Ift. 168-169 [162-167]). Fröhlich bewundern wir mit den Ginheimischen in Fürth am Walde den Ritter

Georg, wenn er den Drachen flicht, der des neuen Lebens Meider war, und deffen Blut, wenn es auch nur in scherzhaftem Branch vergoffen wird, als Beilmittel gilt gegen allerlei Gebreften. Gab er doch Giegfried die schützende Hornhaut und lehrte ihn die Bogelsprache verstehen. - Und in M ühlhaufen = Popprode (173-177) freuen wir uns der Chrung der fprudelnden Quelle, in der beim Commerfeste, das heute die Rinder feiern, das Stadtwappen, aus Blumen gebunden, auf= und abschwebt, wie der Utem der Beimat. Und wir find wissenden Bergens in Salle beim Nachbarschaftsfest in der "Preußischen Rrone" (Efl. 178) und bei allen den anderen Gommerfeiern (Efl. 179 folg.) in der Hochzeit des Jahres, die alle eng zusammenhängen mit den Maifesten, die ihr Auftakt find.

Tfl. 173—177

Tfl. 17 Tfl. 17

#### 5. Sommer.

Ueberall ift Grunen und Bluben, Bander und frohes Treiben um den nun in feiner Sobe ftebenden Lebensbaum. Es ift mis verständlich, daß die Rinder um ihn tangen und die jungen Paare sinnend um ihn geben, auch daß die Rose die bochfte Lebensglut bedeutet, als Rosenkrang die jungfräuliche Braut ziert, bevor das berbe Grun der Chefrone fie weiht zu der bochften Unfgabe, die das Leben dem Menschen stellt. Im Mittfommer - Flammenglange verwandelt fich bann alles jugendliche Freuen und Vorbereiten zu dem, was feiner Erdfahrt Zweck und Ziel ift, zum Frucht= tragen, das des neuen Lebens Werden und Unfunft verbürgt.

Begreiflich genug ift, daß das Branchtum der nahenden Jahreshöhe Gegenstand innig und zutiefst sinnenden Ueberlegens ift, und daß mit dem Wunder der Soch = 3 eit des Lebens auch die bochften religiösen Gedankengange, und in deren Gefolge auch kultische und kirchliche Gitten und Branche fich von jeher in "Auseinandersetzung" befinden. Dft ift wenigstens angerlich erreicht eine Urt Verschmelzung in scheinbarer Gleichsetzung; bisweilen durch eine zeitliche Zusammenlegung wenigstens der Unftoß gegeben zu gedanklicher Aneinanderordnung oder versuchter Unterordnung — sinnvollen Angleichungen mindestens. In Rötting ift eine Pferdeschau der Sobenmaienzeit zur Reiterprozession ausgestaltet worden. Das Ziel des Rittes ift die Rapelle von Steinbühl, deren Tür seit alters mit zahl= losen Hufeisen benagelt ift. Und eine Maienhochzeit ift zur Feier des Tugendkränzleins geworden. Auch das Questenbergfest ift im Grunde mohl eine Freiung oder Bochzeit. In Laufen = Dbersdorf an der Galzach findet eine großartige Fronleichnam : Prozeffion ftatt mit feierlichften Evangelium-Vorlesungen unter freiem Simmel und Singabe des "beiligen Brotes" in die reißende Galgach "zum Geelenheile" für die im vergangenen Jahre in ihr Berunglückten. Der Branch gebort zu den in allen alt-indogermanischen Bölkern gepflegten Branchen des Opferns, Glementefütterns, d. h. des Bersuches, in ein freundliches Verhältnis mit ihnen zu fommen. Um die Prozession berum geschehen, wie auch in Rötting, eine große Ingablalter Bolksbrauche; außerlich am deutlichsten tritt bier ein Räuberfeft, d. h. ein siegreicher Rampf gegen einen Ränberhauptmann, der die Braut entführt hat, in Erscheinung, eine Hochzeit mit Hinderniffen gleichsam (f. Ifl. 211-222, f. o. G. 13).

Ränberfeste und verwandte Teiern tragen besonders oft wohl immer ein historisches Gewand, halten angeblich ein geschichtliches Ereignis fest, und es ist das uralte Freien des Himmels um die Erde! In Grenzgebieten wird das "Sistorische" stark betont — aus Streben nach Tradition der Beimat, wobei der Grundbedeutung der Begehung von felbst Ehre geschieht. In Laufen-Dbersdorf verteidigen die Landesschützen in ihren schmucken Uniformen die Stadt und — erretten die Braut aus Ränberhanden. Biel Pulver wird vertan und der reißende Fluß spielt mit und erhascht uralte Ehrung im christlich umgeformten Flutenopfer. - Go kommt jede geheiligte Heberlieferung zu ihrem alten Rechte in der "frommen" Feft= ftimmung der herrlichsten Zeit im Jahre.

In Sallftatt (Galgkammergut) überwiegt das Bild der auf Rahnen aus: geführten Fronleichnam = Prozeffion, die bei Tagesgrauen mit Böllerschuffen beginnt und ihren Weg nimmt um zwei Punkte: die Rirche und eine im Volksbewußtsein "besondere" Stelle mitten im Gee, wie es ahnlich geschieht auf dem Eraunfee und anderen Orten mit Prozessionen vermandter Urt.

Bei Seiligenstadt ift für eine Reiterprozession im Juli die Rapelle von Gteinbach mit einem berühmten Marienkild das Ziel. Pferdesegnung und Bitten um Gegnung durch die Himmelsmutter verbinden sich dort zur Gommerszeit. Gebon diese wenigen Beispiele zeigen deutlich genug Busammenfassen von Volksbrauchtum und firchlichem Brauchtum. Gelbft das Juni-Rirschfest von Raumburg (Gaale) beginnt heute mit einem Rinderzuge von der Rirche zum Festplat. Unterwegs findet in Unlehnung an "biftorifche" Erinnerungen die Verteilung der Rirschen durch den "Profop" ftatt. Unf dem Festplatz zeigt sich dann aber als eigentlicher Rern des Ganzen das Vogelschießen, ein Branch sommerlich-herbstlicher Urt, beute zerteilt in Urmbruftschießen der Buben und madebenhaftem "Sternenschießen". Das Feiern und Bewirten in den Zelten ift dort die Form des geselligen Feierns, das an verschiedenen Orten in verschiedenster Urt durchgeführt wird als Gommerbrauch, hinter dem vielleicht die gemeinsame Erinnerung eines uralten, großzügigen Mitsommer-Hochzeitfestes steht mit der Bedeutung wiederum der himmlichen Sochzeit. Auch die engeren Mittsommer- und beute fog.

Tfl. (108-115)

137 - 142

Tfl. 143—150

Tfl. 155—156

Tfl. 205 — 210

Johannisfeste gehören hierher. Bei ihnen spielen überall Sinnbilder die Sauptrolle, die auf weiterzeugendes Leben hinweisen. Die reichliche Verwendung von Eierketten und Blumen, von Kränzen und Stäben in enger Vereinigung, auch des geschmückten Zaumes, der von Kindern umtanzt wird und an dessen Stemm gelegentlich der "alte Mann", auch Mann und Frau zusammensten, weisen auf das Obengesagte hin. Zefreiungs- und Känberseste, Aufsung und Besten und Bereing und Besten ber und ber gründer bei haben der gesten wie "Bartscher" der fchwarzen Mannes (Zebis) und Wiederbeleben des Alten durch den Doktor Eisenbart, Auskarren des Alten, seine Ausstellung in der grünen Laube und Aehnliches sind offenbar nur Ausschmückungen des Grundgedankens: Suchen und Erwerben der Braut, Bewährung des werbenden freien Mannes und seiner Genossen. Suchen und Erwerben der Braut, Bewährung des werbenden freien Mannes und seiner Genossen Bewährten Altwesentlichen, des Stammes, des Erbträgers. An allem alten Brauchtum hängen verschieden Reste eines durchlaufenen Entwicklungsganges; sie geben zu vielerlei Vermutungen und Dentungen Anlas. Daß sich in Thüringenhausen (Tfl. 198—204) der Ränberhauptmann als "der Richtige" ausweisen muß dadurch, daß er einer lebenden Tanbe den Kopf abbeist und ihr Blut trinkt, ist eine urzeitlich anmntende Leistung wohl von tiessliegendem Sinne.

Freien und Hoch zeiten sind dem nordisch bedingten Menschen keine "Privat: angelegenheiten seinen steinisch Raub = Beeinträchtigung der Allgemeinheit). In allen arisch-indogermanischen Volksbräuchen seit alters ist dieser rassen zuch terisch zu bewertende Grundsatz auch im Branchtum offenbar. Kinderfeste, wie in Halle das Schrebergartenfest, sind Volks-bewährungsfeiern in diesem Sinne.

Tfl. 224 — 225

Auch Ringreiten, Rranzstechen und Fahnenholen "erklären" sich, wie andere zwanglos dem Wissenden als Bräuche der Hochzeit, der Cheschließung.

In den Bränchen der Mittsommerzeit steht das Tener als Johannissener heute vielfach im Mittel= punkt, erft in jungerer Zeit verbreitet; der Baum ift offenbar alteres Ginnbild, und das Waffer hat feinen Unteil am altehrwürdigen Brauch. Das Unfgeben des Lebens im Glutenbrande der Lebenshohe mag fogar ein dem Mordmenschen ursprünglich fremder Gedanke sein; uns zeigt die Beimaterde vor allem bas Reifen in der Commer=Rube mitten in den Gefahren der donnernden Wetter, der Hagel und Unwetter= Waffergefahren und der drohenden Durre in Connenglut. Gine Gegnung der Beimat ift das fommerliche Blüben der Seilkräuter, das Reifen der Gaat, der Früchte, das fruchtende Leben, fruchtbarer Regen, nahrende Waffer. Fener und Licht find dem Norden im Winter erstrebenswertestes. Unsere heutigen Vorstellungen find sicher vielfach Ergebnis jungeren Nachdenkens. Aber sie steben nicht im Widerspruch zu der heiligen Jahresgeschichte, zumal nicht zur Soch-Beit-Begehung des Mittsommers. Gine auch wissenschaftlich noch nicht erfolgreich in Angriff genommene Frage ift die nach der Gegensätzlichkeit zu den Meinungen der christlichen Rirche. Gine weitere für unfer Forschen höchst bedeutungsvolle ist die nach dem "altnordischen Erbe" und dem 3. B. aus dem alten Europa-Guden und aus fernerliegenden Rulturen stammenden Vorstellungen und Brauchen. Unsere altnordische Gpatzeit, die 3. B. die Edda spiegelt, ift ja jung gegenüber dem gesamten Erbgang unserer "beiligen" Vorstellungen, die das Brauchtum weitergibt.

Der Ackersegen ist unseres nordisch bestimmten Bauernblutes gewichtigster Gedanke, Lohn seiner Arbeit, Mühe und Hoffnung: sichtbarste Gegebenheit besonders in der Reifungs in n Genuchtbarkeits". Sinnbilder und mit ihnen nach uralter Ueberzeugung die Fruchtbarkeit selbst wird in mancherlei Gestalt gesucht und eingeholt: als Kornhahn, Kornmuhme, Repphahn und auch in der letzten Kornfuhre werden segnende Kräfte vermutet. Sie sind so stark, daß sie werdende Frucht auch im Schose der Menschenmutter fördern bei Berührung und Darüber-Springen, wie jene wiederum die reisende Saat. Topsschlagen befreit den Hahn und macht das Mädchen zur "Hahnen-braut"; zahllos sind Flur- und Feldersegnungen den ganzen Sommer hindurch.

Tfl. 228 — 232

Anch die Ho och fommer ber än che sind Hoch-Zeits-Teiern, Fruchtbarkeitssuchen und Hahnenreiten (224—233). Die Gruppe der Begehungen in der Art der "Alltweiber mühlen" gehören in diesen Zusammenhang. Mag es nun sein, daß gemeint ist, daß alles, was noch einigermaßen Unspruch und Ausssicht auf die Erfüllung des Lebens auf geboten kab, in einer Art Nachlese noch "drank und Ausssicht auf die Erfüllung des Lebens auf gebotenkengänge durch die Jahrhunderte, Jahrtausende formend gewirkt haben: Ernst, heiter, Instig — listig, schmunzelnd bringt das Volk seine Meinung zur Darstellung, ungelehrt, einsach — einfältig, wie sein Singen und Sagen ist, und doch so tieser Weisheit voll, für Wissende! Das heute endlich beginnende Streben nach verstehender Durchdringung unseres heimischen Volksbrauches bringt uns fast täglich neue Erkenntnisse bei unserer Arbeit, die ja letzen Endes nicht nur auf feststellendes, wissenschaftlich ordnendes Tatsachenerkennen hinstrebt, sondern auf das Wiedereinschwingen in den tiesen Sinn des Lebens und auf das heilsame Wiedererleben und Wiederverstehen des alten BrauchtumssErbes unserer Volkheit.

Nicht auf Erklügeln, an welcher Stelle des Gesamterbganges dieser oder jener Brauch dem Ganzen eingefügt worden ist, kommt es an; schon mehr auf die Erkenntnis seines Schicksals, seiner Wandlung

innerhalb der Geschichte unserer deutschen Bräuche und Sitten, der "Einflüsse" seitens fremden Gedankengutes und fremder Absichten, — unser Hauptangenmerk ist gerichtet auf das Wiederfinden der unzerstörbaren Wert e des Wissens um das Leben im nordischen, deutschen Menschentum, der Aushellung und Stärkung unseres Gewissens den Bindungen unseres Lebens gegenüber unserer Erdenheimat, ihrem Wesen und Wesentlichen. Go wird der "volkskundliche" Anteil der Volkheitskunde zugleich zur se elisch ge ist i gen Erblehre und Kunde von den Verpflichtungen aus Erbe, zur Zukunftsweisung aus Vergangenheit, zur Verbindung und Bindung im Sinne der alten nordischen, germanischen Schicksalsdreiheit: Urd (Gewesenheit) — Werdandi (geworden werden nuß, der wir Erkentnis und Wirken aus Verspflicht ung schulden). Tradition, Weitergabe alter Weisheit ist Kern des Volksbrauches.

#### 6. ferbft - Ernte.

Der Sommer führt hinüber in den Herb ft und in die Erntezeit. Bon der zeugenden Hoch-Zeit des Lebens geht es in die fruchtende Leben sgleiche, die sich in der Herbste Tag- und Nachtgleiche spiegelt; wo sich im allerersten Keimen das neue Leben vorbereitet, das im künftigen Jahresanfang erscheinen soll als "neu", als Wiederholung, Wiederaufrecken, Auferstehung. Vidar wird nach der Edda dann des Baters Ddin Machtbefugnis ergreifen; er wuchs in der Stille der Mutternacht, der Mutterzeit, die für den nordischen Menschen die Winterruhe bedeutet, dem schützenden Schose, der die Lebenskeime dem Vater bewahrt, dem Alten, bis der große, neue Ausbruch geschehen kann im rollenden Schicksal des Lebens, der sich spiegelt in dem der Neugeburt des Erdenjahres.

Natürlicherweise begleiten alle erdenklichen lebenssich ernde Sinnbilder den Volks= branch des Herbstes hinein in den Winter, werden dort zu Hoffnungszeichen und Hinweisungen auf Erfüllung der wesentlichen Jahreshoffnung, der auf Ernte.

Uebergangsbränche und Trennungsbräuche unterscheidet die seststellende Bolkskunde und ordnet nach Möglichkeit auch die Kleinigkeiten nach dem Ablauf der Jahreszeiten unter dem Gesichtspunkt des Reigens, in dem die Monate die Abschnitte in der heiligen Geschichte sind, die wir Jahr nennen; sie sind bezeichnet und erkennbar an Erscheinungen des Geschehens am Himmel und auf Erden. Schmückung und Krönung des Herlebens ind Gruteskrone umgeben von des Erntens und des Herbstes Lied und Reigen als ernste Begehung und frohes Feiern zugleich. Unter der Linde, die gerade noch grünt, dem Mutterbaume, den zwar die Biene num nicht mehr umfliegen, in dessen Gezweig aber, nach norddeutschem Volksmeinen, die Geelen künftiger Kinder wohnen: da geht der Tanz zur Herbsteseit — auch das ist gut verstehbarer herbstlicher Brauch unserer Heimatbezirke.

Rein Wunder, daß im Volksbrauch des Herbstes wieder das Drehe und Wenderad (237) erscheint, und der Schimmelreiter (236), der über die abgeernteten Felder tobt, den Winterverkünden den dund die schlimme Zeit, sind sie doch zugleich Hinweise auf das Weiterrollen des Lebensrades.

Stangerode Tfl. 236, 237

Herbste Grarbeiteten und nun Geernteten, ist undenkbar ohne vielerlei, oft unscheinbaren Brauch; au taten. Vieles, was da in Buden und sonstwie zur Schau und zum Kauf dargeboten wird, ist Brauchtum, oder wenigstens von ihm hervorgerufen, oft bis zur Unkenntlichkeit zerstückelt. Unzerstörbar eindeutig ist das Kasper Theater incht ohne weiteres verstehbarem Kampfums Leben. Auch sogar die "Moritat" und Schauererzählung des Bänkelsängers, die Zurschaustellung von Abnormitäten, von Naturwundern und natürlichen Seltenheiten weisen auf "alles was sein kann", auf Wunder und Zeichen höheren Geschehens hin und fordern somit auf zum besonderen Rampfums Chaier und Zeichen höheren Geschehens hin und fordern somit auf zum besonderen Rampfums Sen in der Schicksalszeit zwischen den Jahren, zwischen einstmals und dann.

jalle Tfl. 238 — 242

Tfl. 240

#### 7. Jahres-Ende.

Daß Albschlußbräuche gegen das Ende des Jahres hin zahlreicher werden, ift nicht verwunderlich. Zu ihnen gehört alles, was nach Rechenschen schaftsablegung aussieht. Da ist die Viehschau, in unserem Kulturgebiet wiederum mit Betonung der Pferde. So sind Pferderen und ihre Nachfolgeerscheinungen, Rennen mit anderen Verkehrsmitteln (Unto!), verstehbar. Ueberall soll ja wieder Lebenskraft, Bewährung, Vorzüglichkeit, Wert gezeigt werden, und zwar sowohl erarbeiteter, als schicksalhaft zugefallener. Aber Schicksal ist dem nord ischen Muen schen siehen genden geschenktes Erleben und Besitzen, denn "seine Rune ist seit Urbeginn die Tat". Und wie er stolz ist auf das Errungene, Erkämpste, Eroberte, Ersundene, Erzeugte in seinem ganzen Lebensgebiete, so nimmt er aus allem Erfreulichen auch immer wieder den Aufruf zu neuer Tat, zu

weiterem Erstreben, Erzeugen, Wagen, Wetten und Kämpfen. Und auch jede Ruhezeit mit ihrer selbstverständlichen Frende ist niemals Kraftentspannung mit dem Ende in Erschlaffung. Nirgends in der Natur, im Leben Tod, höch steus er quick en der Schlaf, Ausruhen, nirgends genießendes Ende, ewiges Lohnen, sondern noch in jedes "Jenseits" nimmt er Tatkraft, Wollen, Ansporn zu neuer Ausschaft abrit mit! Das lehrt erschütternd auch das große Gebiet der Totenbetreuung, die ihm immer Toten ehrung wird seit Urzeiten, weil der Tote weiter "west", weiter lebt in einem Sinne, den fremdes Erdund Weltbetrachten nicht verstehen kann. — Unserer Heimaterde Jahreserleben ist uns seit uralters Führer zu Feiern und Begehen gewesen; und das läßt uns auch in der "Laubreis" des Herbstes, in dem Dahingehen des Grünens im Gilbhard jenes größere Uhnen und Wissen, aus immer wiederkehrenden Erfahrungen, daß kein Ende ist, sondern immer und an jeder Stelle des mächtigen Geschehens zugleich auch neuer Aufang.

Die allgemeine Sitte des Sich be such ens und Bewirtens im Herbst betont wieder die Gesellung zu gegenwärtiger Hilfe als das große Kampfmittel des nordischen Menschen im Durchhalten gegen jeden zerstörenden Lebensseind, als welchen sich auch Frost und Finsternis, Nebel und Winter aufssielen. Und wir wissen doch, daß gerade mitten im Winter die Wende no geschieht zum Aufwärtsrollen des Gonnenrades, des Lebensrades. Die Kinder singen im Winter, schon am Martinstag, wenn die Lichtlein brennen: Und dränt der Winter noch so sehr — es muß doch Frühling werden! Und Laternenumzüge und Schlachtefeiern gehören zum Spätjahrbrauch genau so "natürlich" als Wintervorsbereitungen, wie Totengedenkfeiern, als Nückschan und Abrechnung.

Das Geheimnis allen Volksbrauches ist immer die Lebensfreude, die Sicherung der Lebensgewißheit, der Stolz auf Geleistetes, Tüchtiges, Gewesenes — als auf Beweise von Kraft, und in allem einbegriffen die Hoffnung auf neue Freude und neues Licht!

Wer einmal mit rechtem Bewußtsein und Wissen von dem im Volke zutiefst Lebenden das Detober fest in Münch en erlebt hat, der weiß, weshalb es als eine Lebensfeier hohen Ranges das ganze Volk ergreift. Freilich bedarf es zunächst der Führung und Unleitung, das zu verstehen; aber so geht es ja in allen Lebensgebieten, daß erst selbstverständlich wird, was verstanden ist aus Erleben, aus dem Leben heraus.

Auch die kleinen Herbst ahr märkte, Rirmes = Feiern, wenn wir sie nur nicht allein als Erinnerung an den Kirchenpatron kirchlich auffassen, bieten wiederum buntes Volksbrauch ein Mit diesem Sinne hineingestellt in Jahresende und Winterfinster glißert alles und glänzt vom Widerschein des Lebenswillens, der sich tausend Sinnbilder schafft, um sich zu offenbaren, einfach ist im Grunde alles, besonders in dem nordisch bedingten deutschen Volksbrauch, der das ganze Jahr hindurch als Vorbild aber ein Wort vor Augen hat: "Dennoch!" Das Erwerben des Lebensfunkens, sein Auskeimen und Grünen und Blühen, sein Fruchten und Lohnen, und endlich sein Durch halten durch Nacht und Finster, bis er wieder zur heiligen Flamme im neu erstehenden Lebensablause wirkt, ist der Erfolg.

Eine gewaltige Fuge bildet das Thema "Lebenswille und Leben, Lif und Lifthrasier", das Paar, das sich nach der Edda in der Weltesche, dem ewig grünenden Lebensbaum barg, als der erzitterte im großen Dämmern, bis es wieder Morgen und Licht wurde und die Erde nen aufstieg, grünend und Leben tragend, das ihr zugehört seit Anbeginn. Und dann heißt es dort weiter, daß dann auch die alten, goldenen Söttert af eln wieder gefunden worden seien, auf denen aufgezeichnet steht, wie alles wurde und war, und dann sollen auch wiederkommen in neuer Gestalt die "Söhne" und Kinder der alten Götter, d. h. der Gottheitskräfte, der urewigen Erscheinungen des Lebens: So geschieht es in jedem Jahr und spiegelt sich in seinem Branchkreislauf, und spiegelt sich in unserer Weltanschauung, in den Bildern des Lebens wider, die emporheben zu hoher Schau.

Től) Tfl. 243–248 Wie die Kirmis (f. 235) ist auch der Leonhardikapelle, lassen und Jugend dort segnen und sonnen feiert in der Dorfgemeinde, die aus den ewigen Duellen des Heimatbodens ihre Kraft schöpft; die ewige Hoffnung unseres Heimatblutes auf Zukunft immer wieder stellt das Gemeinsame in Dorf und Gemeinde heraus in fröhlichem Ueberschwang des feiers lichen Zur-Schau-Stellens, Tanzes und Schmauses —. Wie fröhlich stolz sahren in Tölz die Burschen ihre Mädchen unter Peitschenknallen hinauf zur Leonhardikapelle, lassen Pferde und Jugend dort segnen, und sammeln so für den Winter Hoffnungsgedanken für gemeinsames Wollen und Fühlen.

#### 8. Mittwinter.

fialle Tfl. 249-252 Der dörfliche und städtische Weihnachtsmarkt ist fast eine Weihnachtsbescherung großen Maßstabes, d. h. Mittel zu gegenseitigem Erfreuen in der Gemeinschaft des Dorfes und der Stadt, die ja aus dem Dorfe erwachsen ist. —

Geführt wird alles Brauchtum von den Weisungen der weisesten Gemeinschaftsführer der Vergangenheit bis zur Gegenwart, beseelt und begeistert von dem Wissen um den unzerstörbaren Schatz, den Blut, Geele und Geist unseres Volkes schon durch schlimmste Winterwenden zu hellsten Frühlingsanfängen geführt haben.

Alle Volksbräuche alter, echter Art, mögen sie ein noch so buntes Kleid angenommen haben, berichten immer und immer wieder davon, daß das Volk das Jahresgeschehe nals Gemeinschaft darstellt in Bildern aus der Natur, aus dem Menschenzleben, aus der Geschichte, aus dem einen Blickpunkte, daß innerhalb der natürlichen Rassenz und Volkszemeinschaft der einzelne mitwirkt und mithilft bei dem großen Spiel, das sich dreht um das Verstehenwollen des Ablanses des mächtigen Kräftekreisens, in das der Mensch hineingestellt ist als miterlebender und mitsichaffender Teil.

Wenn in der Wintersonnenwende sich der im mergrüne Baum wie ein fest = liches Gleichnis des Baumes des Lebens lichterstrahlend über Frost, Not und Nacht erhebt, wenn der "Alte" als Weihnachtsmann oder Nifolaus, begleitet von den sinn bildlich en Wintergestalten, wie Bär, Bock und Storch, allein zu sein scheint, wissen wir doch, daß er in seinem klappernden Sacke Alepsel und Nüsse und vieles Andere bereit hält, das Leben = Unzerstör = barkeit und Unsterblich feit andeutet, wie der Kern in Nuß und Apfel und die Ruse mit den schon knospenden Zweigspitzen. "Für Alle" leuchtet sein Mittwinterbaum, es ist wahr! — Wie eine tief atemholende Fermate, Ruhepause, im Gesange vom Leben sind die Heiligen Tächt eder Mittwinter-Sonnenwende. "Heilig" ist der Abend und die geweihte Nacht, aus der der neue Morgen steigen wird.

Unserer Artung Menschen schließen sich im Winter eng aneinander: in Not und Hoffnung auf Notwende und im gemeinsamen Mithelsen, die Wende herbeizuführen. Seht, dort glimmt es schon auf, das neue Leuchten. Laternen mit Sonne, Mond und Gesternen laufen ihm im Jahresend-Brauch (Martini und Allerseelen!) voraus; über alle Straßen der Menschen weisen Lichterreihen, hohen Erlebens Erimmerungen, aus strahlender Vergangenheiten Erleben zu neuem Beginnen, zum immer wiederholten Dabeisein, wenn der ewige Neigen sich schwingt, wie er seit "Ewigkeiten" sich schließt im Wiederbeginnen seit die Sonne "in alter Weise" ihren Gang geht und mit ihr das Leben auf Erden und in ihm der Mensch, — der Mensch des Nordens tiefer erkennend, weil tiefer erschüttert von des Le b en s gleichmäßig stark welligem aber wohl geordneten Auf uf = und Nieder fei eg im Norden, tiefer verpflichtet desbalb auch vor dem Angesicht und Willen dessen, was er nicht mit menschlichen Namen neunt, wenn er ihm auch tausend Stimmen singt in Weisen und Bildern, die sein Erleben in Nachdenken ihn lehrte seit uralters.

Der Volksbrauch einschließlich Märchen, Sage, Volkslied und Volkstanz ist Ehrung des Lebens, Ehrung seines lenkenden ewigen Willens, ist auf Freude gestimmtes Lebens-Bejahen und bringt dem Menschen Urbeits-Freude auf seiner Heimaterde, in seinem Lebensgarten, die zu froher Tat weist im Leben — für das Leben!

# Verzeichnis der Tafeln:

|       |     | Halle (Gaale)                 | Landesanstalt für Vorgeschichte                             |
|-------|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tafel | 1   | Hornhausen (Rr. Dschersleben) | Reiterstein um 800 n. Chr.                                  |
| ,,    | 2   | Spergan (Rr. Merfeburg)       | Peitsche des "Läufers"                                      |
| ,,    | 3   | "                             | Läufer mit der Peitsche                                     |
| "     | 4   | ,,                            | Läufer geht von Saus zu Saus, ihm folgend der "Registrator" |
| ,,    | 5   | ,,                            | Mufit, Wurftangelsträger, Gierfrauen, Milchmann             |
| ,,    | 6   | ,,                            | Der "Erbsbär"                                               |
| ,,    | 7   | ,,                            | Die "Gänger", als Bögel verkleidet                          |
|       | 8   | ",                            | "Schwärzer" holen ein Mädchen vom Senboden                  |
| "     | 9   | "                             | "Schwarzmacher" schwärzt ein junges Mädchen                 |
| ",    | 10  | <i>"</i>                      | Fliegender Händler mit Glücksrad                            |
|       | 11  |                               | "Karren", in dem das Licht gemessen wird                    |
| "     | 12  | "                             | "Schwarzmacher" und "Pritscher"                             |
| ""    | 13  | "                             | Pflug wird durchs Dorf gezogen                              |
| "     | 14  | Glinde (Kr. Calbe)            | "Zigenner"                                                  |
| "     | 15  |                               |                                                             |
| n'    |     | "                             | "Die mit dem Kinderwagen"                                   |
| "     | 16  | n .                           | Musit                                                       |
| "     | 17  | "                             | Schiff wird durchs Dorf gefahren                            |
| "     | 18  | ~                             | Wurstsammler                                                |
| "     | 19  | Villingen (Schwarzwald)       | Narro                                                       |
| "     | 20  | "                             | "                                                           |
| "     | 21  | "                             | Narro mit Fuchsschwanz                                      |
| "     | 22  | "                             | Narros mit Narrohäs und Schellen                            |
| "     | 23  | ,,                            | Drei Narros mit Schellen                                    |
| "     | 24  | "                             | "Wuste" mit Brettern                                        |
| "     | 25  | ,,                            | "Wuste" mit Besen                                           |
| "     | 26  | "                             | Der "Butesel" wird von Narros getrieben                     |
| "     | 27  | "                             | Masken in roten und schwarzen Läppchengewand                |
| "     | 28  | "                             | Elzacher als Gäste im roten Läppchengewand                  |
| ,,    | 29  | Rottweil am Neckar            | Der "Narrosprung"                                           |
| ,,    | 30  | ,,                            | Das Hähnle springt die Zuschauer an                         |
| ,,    | 31  | ,,                            | Der Schellnarr                                              |
| ,,    | 32  | "                             | Drei "Fransenkleidle" und ein "Big"                         |
| "     | 33  | ,,                            | Federhannes, Fransenkleidle, Brillfer, Schandle, Big und    |
|       |     |                               | Gehellnarren                                                |
| ,,    | 34  | ,,                            | "Brillfer", weinende Maste mit Regenschirm, Schandle        |
| ,,    | 35  | ,,                            | "Rößle"                                                     |
| ,,    | 36, |                               | Scheller und Roller, Vorder= und Rückansicht                |
| "     | 38  | ,,                            | "Heren"                                                     |
|       | 39  |                               | Hltweibermühle                                              |
| "     | 40  | "                             | "Mohren" und "Fürsten"                                      |
| "     | 41  | "                             | Die "Zahlkräftigen" von den Zuschauern werden "eingeführt", |
| "     | 71  | "                             | von einem Scheller= und Rollerpaar umtanzt, und             |
|       |     |                               | spenden dafür Breteln                                       |
|       | 42  | Mürnberg                      | Das Narrenschiff beim Schembartlaufen                       |
| "     | 43  |                               | Schembartläufer                                             |
| "     | 44  | "                             | print ( ) : [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]         |
| "     |     | Machanhaim (Mate)             | Tanz der Schembartläufer                                    |
| "     | 45  | Wachenheim (Pfalz)            | Rinder mit Commertagsstecken                                |
| "     | 46  | Neustadt (Pfalz)              | Commerppramiden (Efen) tanzen um die brennende Winter-      |
|       |     |                               | pyramide (Stroh)                                            |

| Tafe  | 1 47 | Rammerforst (Pfalz)             | Der "Lumpenhansel"                                              |
|-------|------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ,,    | 48   | ,,                              | Die "Mudelgret"                                                 |
| ,,    | 49   | . ,,                            | Rampf des Winter- und Commerkegels, dazwischen "Nudel-          |
|       |      |                                 | gret" und "Lumpenhansel"                                        |
| "     | 50   | Cifenach                        | Commergewinn                                                    |
| "     | 51   | "                               | Kinder mit Commertagsstecken                                    |
| "     | 52   | ,                               | Rinder mit "Büschen" und "Binseneiern"                          |
| "     | 53   | "                               | Rinder mit Gierbäumen                                           |
| "     | 54   | ,                               | Der Winterwagen mit dem Winter                                  |
| "     | 55   | "                               | Der "Allte" Winter, vom "Frühlingskind" gefesselt               |
| "     | 56   | . "                             | Ofterhasen als Begleiter des Gommers                            |
| "     | 57   | ,,                              | Der Commerwagen mit Frau "Gunna"                                |
| "     | 58   | "                               | Wagen mit den "Stadtverordneten" unter einem Hut                |
| "     | 59   | "                               | Hahn in der Krone eines Baumes voll bunter Papierstreifen       |
| "     | 60   | "                               | Hahn im Kranz                                                   |
| "     | 61   | "                               | Lebender Sahn im geschmückten Räfig über der Tür                |
| "     | 62   | "                               | "Gickelhähnchen"                                                |
| ,,    | 63   | "                               | Gin "Allter" in der Laube am Kaffeetisch                        |
| ,,    | 64   | ,,                              | "Allter Mann" aus dem Fenster gehängt                           |
| ,,    | 65   | .,,                             | Rasperle-Theater mit Affen                                      |
| ,,    | 66   | ,,                              | Schaufel mit Puppe in Tracht                                    |
| ,,    | 67   | ,,                              | Der Winter "verbrennt"                                          |
| "     | 68   | Lügde bei Pprmont               | Mit Musik werden Räder und Gtroh auf den Berg gefahren          |
| ,,    | 69   | ,,                              | Teuerräder und Kreuz werden auf den Berg gefahren               |
| "     | 70   | ,,                              | Räder, zum Abrollen bereit                                      |
| ,,    | 71   | Fienstedt (Mansf. Geefreis)     | "Gerniken" ziehen mit Musik in die "Männerlaube"                |
| ,,    | 72   | ,,                              | Männerlaube und Frauenlaube                                     |
| ,,    | 73   | "                               | Männerlaube, von innen                                          |
| "     | 74   | "                               | "Wählen" mit dem Anüppel in der Laube                           |
| "     | 75   |                                 | Urfunde über den Ursprung des Himmelfahrtsbieres                |
| "     | 76   | Großengottern (Rr. Langenfalza) | Muszug zum Gottesdienft und Fahnenschwenken                     |
|       | 77   |                                 | Fahnenschwenken vor einem Gaatfeld                              |
|       | 78   |                                 | Kindertang unter den Linden                                     |
| "     |      | Neu-Platendorf (Mansf. Geb .=   |                                                                 |
|       |      | Kreis)                          | "Brantlauf"                                                     |
| ,,    | 80   | ,,                              | Burschen laufen hinter dem Chemann mit der "Maie" ber           |
| ",    | 81   | "                               | Burschenlaufen, Chemann bekommt Vorsprung                       |
|       | 82   |                                 | Sieger bekommt die Maie                                         |
| "     | 83   | Thürungen bei Relbra            | Froschfest. Geschmückte Strafen                                 |
| "     | 84   | Ilmenan                         | Brunnen find mit Girlanden geschmückt                           |
| "     |      |                                 | Maibaum mit Banderfrang, Tannenbaumchen                         |
| ,,    | 85   | Martinroda bei Ilmenan          | Rinder schmücken den Born mit bunten Gierketten und             |
|       |      |                                 | Papierstreifen                                                  |
| ,,    | 86   |                                 | Mädchen legen Kornblumenkränze und andere Wiesenblumen          |
| 137 1 |      |                                 | auf das Waffer                                                  |
| ,,    | 87   | Neusis bei Ilmenau              | Geschmückte Kirchtür                                            |
| ,,    | 88   |                                 | Aluf dem Brunnenwasser schwimmen Blumenkranze, am               |
|       |      | . <i>"</i>                      | Rande Gierketten                                                |
| ,,    | 89   | Grafhorst bei Debisfelde        | Maie am Fenster des Mädchens                                    |
| "     | 90   | Weddendorf (Rr. Gardelegen)     | Haustur mit Maien geschmückt, Steintritte mit Carbolineum       |
|       |      |                                 | bestrichen                                                      |
| "     | 91   | Gegend von Langenfalza          | Pfingstmaie an der Gastwirtschaft                               |
| ,,    | 92   | Breitenroda (Rr. Gardelegen)    | Was nicht "niet= und nagelfest" ist, wird in der "freien Nacht" |
|       |      |                                 | zusammengeholt und auf dem Dorfplat aufgestellt                 |
| ,,    | 93   | Heiligenstadt im Eichsfeld      | Heimensteiner Kirmes                                            |
|       |      |                                 | Girlanden mit Gierketten über den Straßen                       |
| "     | 94   | Halle (Gaale)                   | Pfingstbier der Halloren: Brautpaar und Fahnen                  |
|       |      |                                 |                                                                 |

| Tafel | 95         | Weddendorf (Ar. Gardelegen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Maibrant                                                                                                     |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "     | 96         | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Füstjemai .                                                                                                  |
| "     | 97         | Weferlingen (Prov. Gachien)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Füstjemai wird durchs Dorf geführt, Gaben sammeln                                                            |
| "     | 98         | Langula (Kr. Mühlhausen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "Schoßmeier"                                                                                                 |
| "     | 99         | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "Schoßmeier" auf dem Wagen                                                                                   |
| "     | 100        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wagen mit Kindern                                                                                            |
| "     | 101        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kränze vom "Schoßmeier" werden an die "Honoratioren" verteilt                                                |
| "     | 102        | Oberdorla (Ar. Mühlhausen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schoßmeier wird von Haus zu Hans gefahren, sammelt Gaben                                                     |
| "     | 103        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gestell des Schoffmeiers wird zum Gastwirt gebracht                                                          |
| "     | 104        | Molschleben bei Gotha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Steckenreiter mit Fahnen, Lanzen und Reulen                                                                  |
| "     | 105        | a "(a m ")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reiter mit den "Steckenpferden", "Buntschecken" genannt                                                      |
| "     | 106        | Denna (Kr. Worbis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pfingstreiter holen Maien                                                                                    |
| "     | 107        | 6"" (0° 90° .rs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Das geschmückte Kreuz an der Kirche                                                                          |
| "     | 108        | Kötzting (Bayr. Wald)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pfingstreiter                                                                                                |
| "     | 109        | Contractor (Plane Maris)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pfingstreiter auf dem Wege nach Steinbühl<br>Tür an der Kapelle                                              |
| "     | 110        | Steinbühl (Banr. Wald)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die "Pfingstburschen"                                                                                        |
| "     | 111        | Rötting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pfingstreiter kommen vom Pfingstritt zurück                                                                  |
| "     | 112        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pfarrer überreicht dem Pfingst-Bräutigam das Kränzlein                                                       |
| "     | 113        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "Brantpaar" wird zum Tanzsaal geleitet                                                                       |
| "     | 114<br>115 | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Burschen holen das Brautpaar                                                                                 |
| "     | 116        | Questenberg (Rr. Gangerh.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pfingstlaube                                                                                                 |
| "     | 117        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Questenkranz wird abgenommen, Morgenchoral wird gesungen                                                     |
| "     | 118        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rrang und Quaften werden mit frischem Buchengrun neu                                                         |
| "     |            | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | umvickelt                                                                                                    |
| ,,    | 119        | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mufziehen der Kranze, Quaften und des Straußes                                                               |
| "     | 120        | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Queste vom Tale aus gesehen                                                                                  |
| "     | 121        | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Questenkompagnie                                                                                             |
| ,,    | 122        | There ,, The State of the second seco | Pfingstbier in der Laube                                                                                     |
| ,,    | 123        | Rreisfeld bei Eisleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tanzen um die Maie auf dem "Gaal"                                                                            |
| ,,    | 123a       | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Regelspiel auf der Straße, das "Pläten"                                                                      |
| "     | 124        | Hergisdorf bei Eisleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Läufer ziehen durchs Dorf und wecken die Pfingsttänzer durch<br>Peitschenknallen                             |
| "     | 125,       | 126 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Der geschmückte Läufer                                                                                       |
| ""    | 127        | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tänzer, mit Strohmatten bekleidet                                                                            |
| "     | 128        | <i>n</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Das "Paar" verkauft Beilchen                                                                                 |
| . ,,  | 129        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tänzer tanzen im Dreck                                                                                       |
| "     | 130        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Die Pfingstränzer wälzen sich im Dreck                                                                       |
| "     | 131        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tänzer kommen vom Dreckschlagen                                                                              |
| "     | 132        | Aus dem Geiseltal bei Merse-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chi., O''t                                                                                                   |
|       | 177        | burg burg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gin Läufer                                                                                                   |
| "     | 133        | Thürungen bei Relbra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Der Froschfönig                                                                                              |
| "     | 134        | -11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dem Froschkönig werden seine Schandtaten vorgehalten<br>Der Wagen, der von selbst fährt, aus dem Gefolge des |
| "     | 135        | <b>"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Froschfönigs                                                                                                 |
| "     | 136        | 8 1" Dr + 1 + 6 7 . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Das Wenderad                                                                                                 |
| "     | 137        | Laufen-Obersoorf a. o. Galzach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Buben mit Tuch, mit dem das Himmelsbrot in die Galzach "geschutzt" wird                                      |
| "     | 138        | in in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fronleichnamsprozession mit dem Geistlichen                                                                  |
| "     | 139        | n n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prozession mit der heiligen Anna                                                                             |
| "     | 140        | . " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prozession vor den aufgebauten Altären zur Verlesung des Evangeliums                                         |
| "     | 141        | n n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schiff der Räuber, Schiff der Schützen                                                                       |
| "     | 142        | C *** !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bräutigam, Räuberhauptmann, Braut                                                                            |
| "     | 143        | Hallstadt (Galzkammergut)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Böllerschuß auf dem Gee                                                                                      |
| "     | 144        | , <b>n</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Waldhornbläser                                                                                               |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |

| Zafe | 1145 | Hallftadt (Galzkammergut)               | Geschmückte Boote                                              |
|------|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|      | 146  | "                                       | Prozession steigt die Ufer hinab                               |
| "    | 147  |                                         | Das Allerheiligste unter einem Baldachin                       |
| "    | 148  | "                                       | Prozession mit den Fahnen in den Booten                        |
| "    | 149  | <i>"</i>                                | Geschmückter Alltar im Fährboot                                |
| "    | 150  | "                                       | Flieger über der Prozession                                    |
|      |      | Tanaan                                  | Parade der Geharnischten                                       |
| "    | 151  | Torgan                                  | 20. 20. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 1                  |
| "    | 152  | . "                                     | Paradefront auf der Wiese                                      |
| "    | 153  | "                                       | Die "Burgen" auf der Wiese                                     |
| "    | 154  | m": c w a :                             | Nach der Parade wird der Harnisch vor der Burg aufgestellt     |
| "    | 155  | Bei Heiligenstadt                       | Mariabild an der Kapelle                                       |
| "    | 156  |                                         | Mit Pferd und Wagen zieht man zu einem Gottesdienst            |
| "    | 157  | Ebenhausen an der Werra                 | Tanzplat                                                       |
| "    | 158  | Schmiedeberg (Elbe)                     | Pfingstochse                                                   |
| "    | 159  | "                                       | Eulenspiegel                                                   |
| "    | 160  | ,,                                      | Gambrians                                                      |
| "    | 161  |                                         | Das junge Paar begibt sich in die "Burg"                       |
| "    | 162  | Naumburg                                | Rirschfest: Rinder verlassen die Rirche, Festzug zum Festplatz |
| "    | 163  | <i>n</i>                                | Trabanten des dunklen Prokop verteilen Kirschen                |
| "    | 164  | "                                       | Rinder auf dem Festplat                                        |
| "    | 165  | "                                       | Vogelschießen der Knaben                                       |
| "    | 166  | <i>n</i>                                | Sternschießen der Mädchen                                      |
| "    | 167  | "                                       | Familien= und Bereinszelte                                     |
| .,   | 168  | Fürth im Wald                           | Drachenstich                                                   |
| .,,  | 169  | ,,                                      | Vor dem Drachenstich wird der Drache durch die Stadt geführt   |
| "    | 170  | Wahmbeck an der Weser                   | Gierbaum                                                       |
| "    | 171  | Schöten bei Apolda                      | Der Brunnen wird geschmückt                                    |
| "    | 172  | "                                       | Johannissingen der Kinder                                      |
| "    | 173  | Mühlhausen (Thür.)                      | Anaben mit Blumenstäben zum Brunnenfest                        |
| "    | 174  | ,,                                      | Mädchen im Zuge zur Popperoder Brunnenquelle                   |
| "    | 175  | ,,                                      | Aufstellung zum Festzuge                                       |
| "    | 176  | ,,                                      | Das Versenken der Gträuße in die Quelle                        |
| "    | 177  | ,,                                      | Rrang oder Stern aus Blumen wird in die Quelle verfenkt        |
| "    | 178  | Halle (Gaale)                           | Der geschmückte Hof zum Johannisfest                           |
|      | 179  | Lügde bei Pprmont                       | Johanniskrone mit Sahn und Gierketten                          |
| "    | 180  | Altenan (Dberharz)                      | Tanne mit Gierketten, Blumensträußen und Kränzen geschmückt    |
| "    | 181  |                                         | Die Kleinen umtangen den Gierbaum                              |
| "    | 182  |                                         | Der Johannisbaum                                               |
| "    | 183  | "                                       | Spiele um den Baum                                             |
| "    | 184  | "                                       | Rreisspiele der Rinder                                         |
| "    | 185  | ,,                                      | "Seckemännchen"                                                |
| "    | 186  | Wildemann (Dberharz)                    | Rinder umtauzen den "alten Mann" am Johannisbaum               |
| "    | 187  | ,,                                      | Gin "alter Mann" und eine "alte Frau" unter dem Johannis=      |
|      |      |                                         | Бант                                                           |
| ,,   | 188  | n                                       | Der abgetanzte Baum                                            |
| "    | 189  | Clausthal (Dberharz)                    | Johanniskrang am Giebel eines Stalles                          |
| "    | 190  | Zellerfeld (Dberharz)                   | Johannisbaum in den Gtraßen                                    |
| ,,   | 191  | Steinthalleben bei Frankenh.            | Johanniskrone                                                  |
| ,,   | 192  | ,,                                      | Johanniskranz                                                  |
| "    | 193  | ,,                                      | Birke in der Mitte des Schulplatzes                            |
| "    | 194  | Bendeleben bei Frankenhaufen            | "Rosentopf" im Kranz                                           |
| "    | 195  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Baum mit Gier= und Läppchenkette umwickelt                     |
| "    | 196  | "                                       | Dorfplatz                                                      |
| "    | 197  | Badra (Kr. Sondershausen)               | Moosbeet mit Kornblumenkränzen                                 |
| "    | 198  | Thüringenhausen bei Gonders=            |                                                                |
|      |      | hausen                                  | Jägerprinz sucht das Jägermädchen                              |
| "    | 199  | n                                       | Berittene Jäger                                                |
| "    | 200  | "                                       | Mit Musik wird die Fahne geholt                                |
|      |      |                                         |                                                                |

## Unserer Vorzeit.



Halle (Saale).

Landesanstalt für Vorgeschichte.



Hornhausen Kr. Oschersleben.

Darstellung eines Reiters über einer Schlange aus der Zeit um 800 nach Chr. Original in der Landesanstalt für Vorgeschichte in Halle.

An diesen Fund knüpft die Erkenntnis der Notwendigkeit an, die Volksbräuche der Vorzeit und der Gegenwart zusammenzustellen zur gegenseitigen Erklärung.

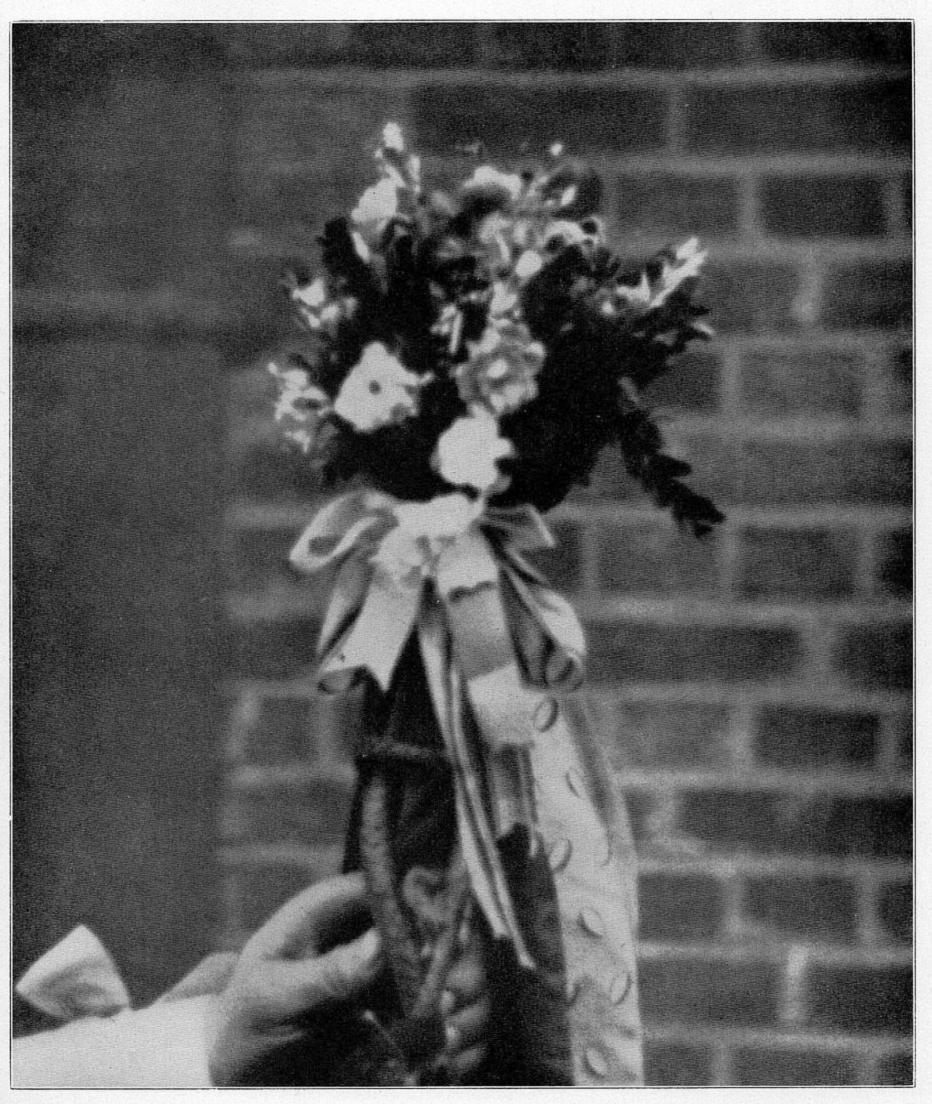

Spergau (Kreis Merseburg) Lichtmeß, 2. Februar.

Mit Bänderschleifen, Taschentuch und Strauß geschmückte Peitsche des "Läufers".

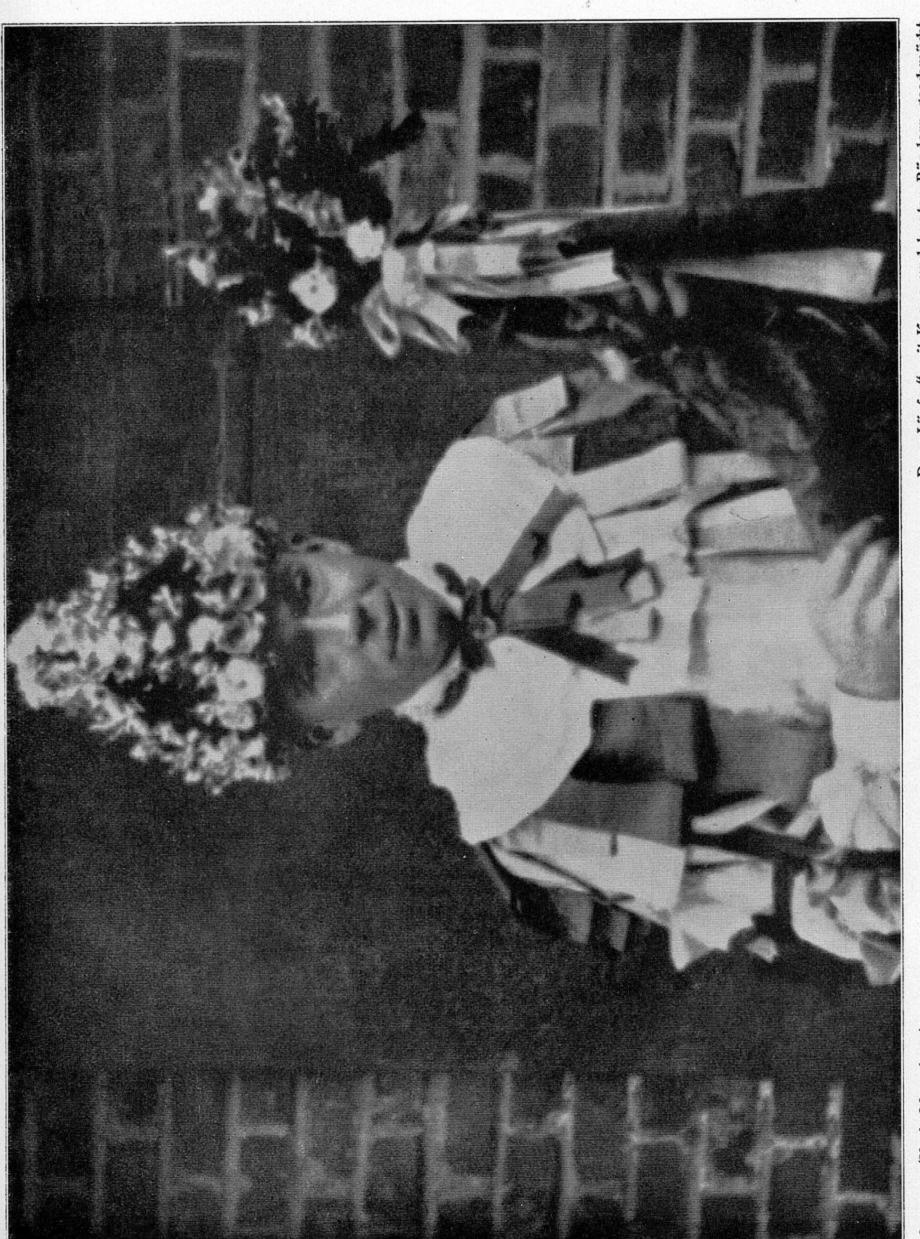

Der "Läufer" mit Krone und bunten Bändern geschmückt in weißem Anzug, mit der Peitsche.

Spergau (Kreis Merseburg) Lichtmeß, 2. Februar.

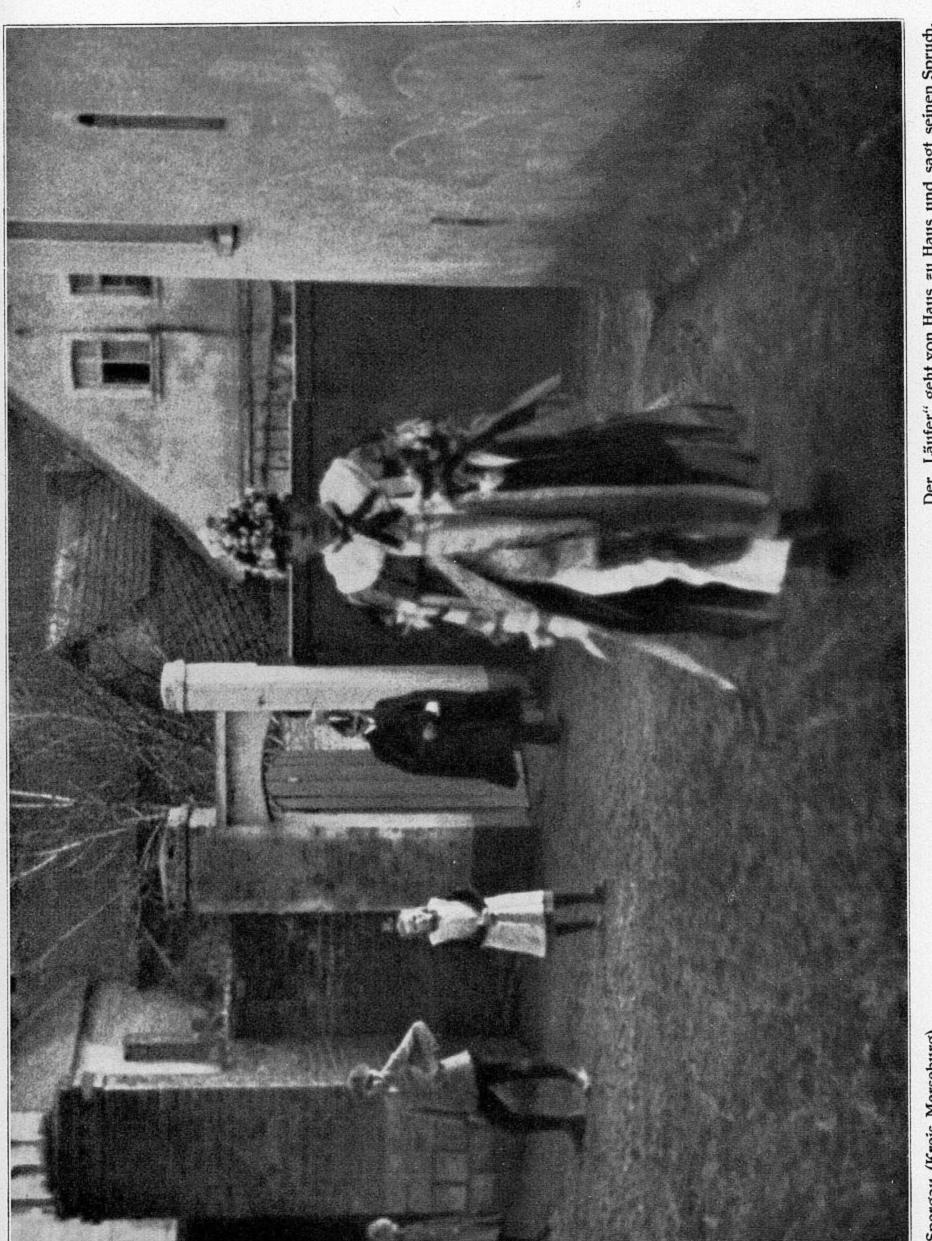

Der "Läufer" geht von Haus zu Haus und sagt seinen Spruch. Der "Registrator" folgt ihm nach.

Spergau (Kreis Merseburg) Lichtmeß, 2. Februar.

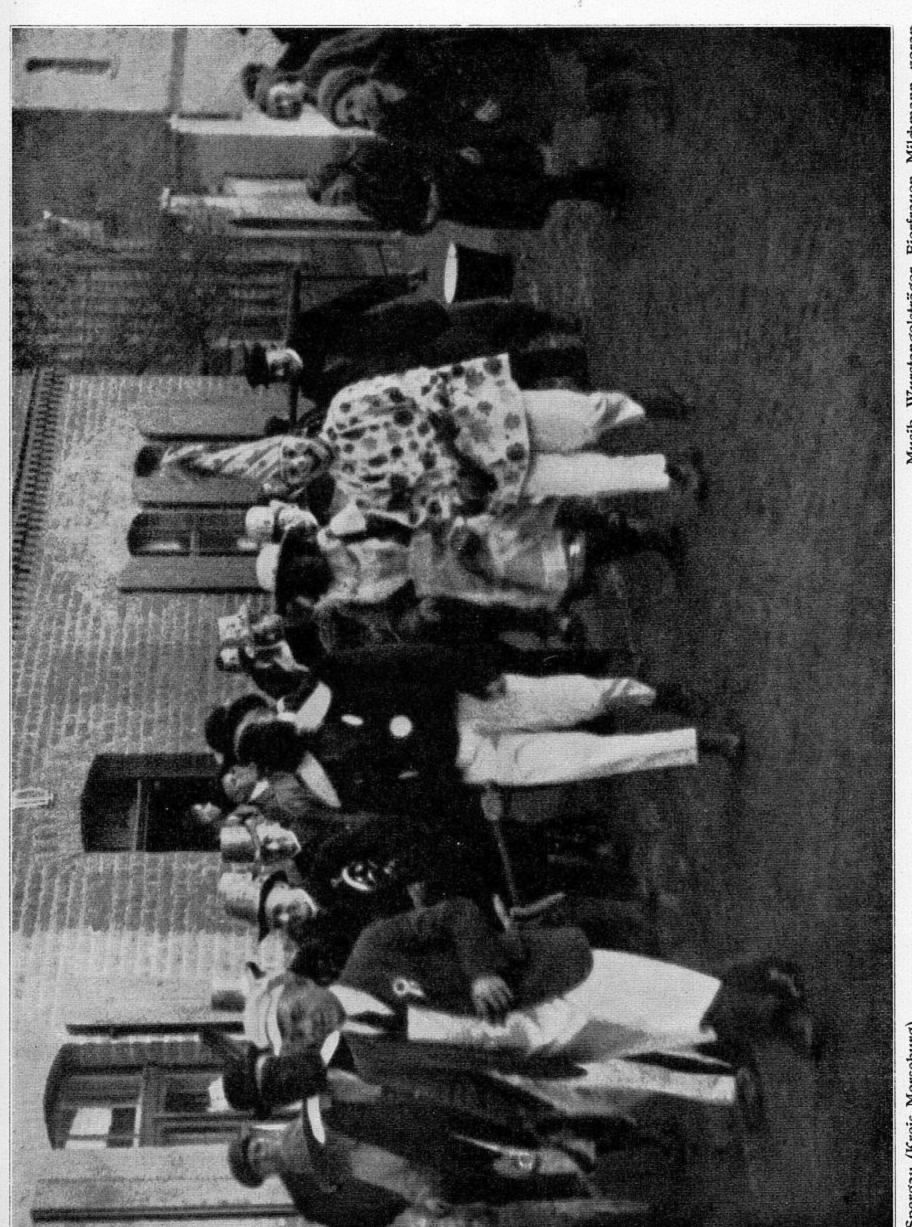

Musik, Wurstangelsträger, Eierfrauen, Milchmann, voran einer der Burschenältesten, sammeln Gaben ein.

Spergau (Kreis Merseburg) Lichtmeß, 2. Februar.

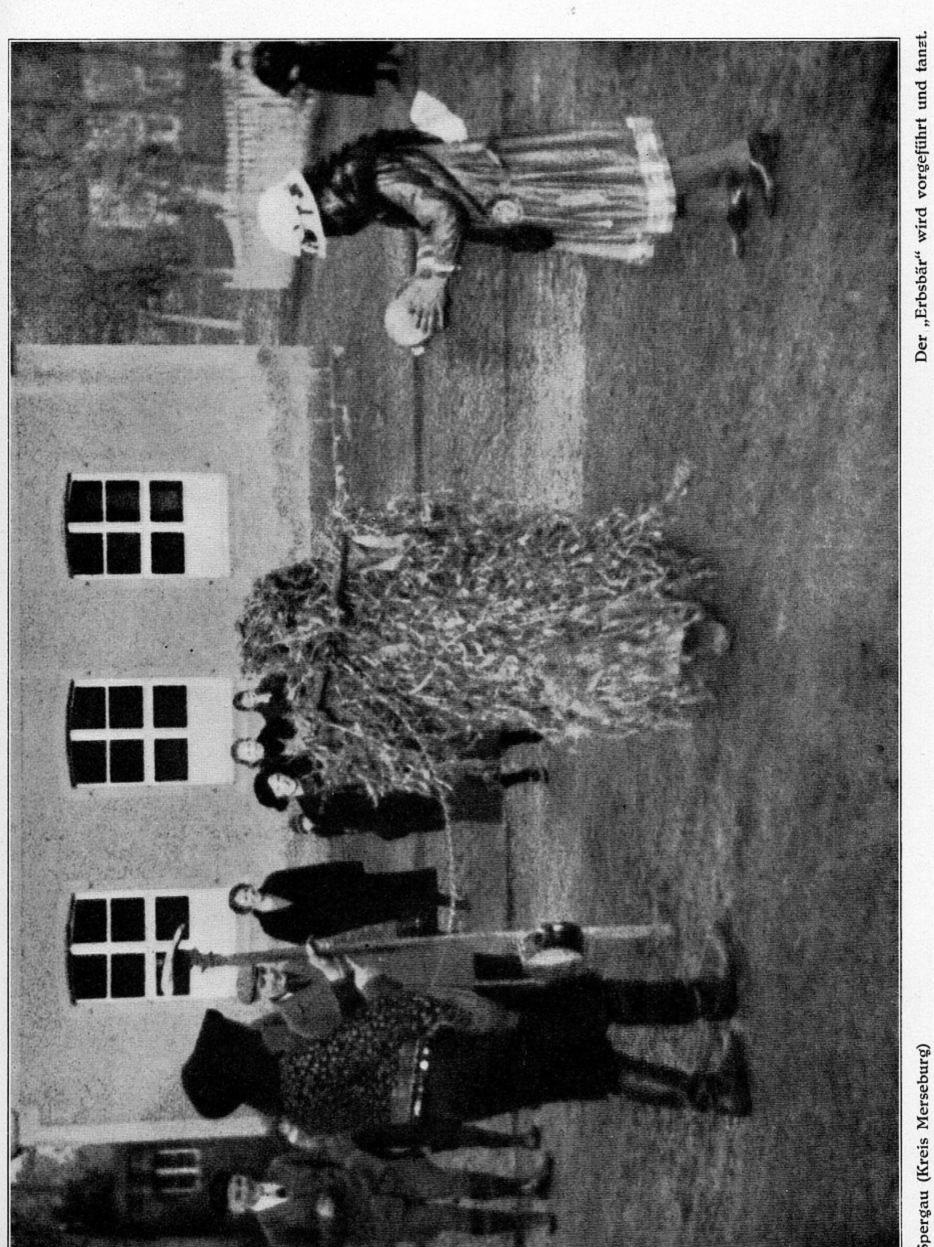

Spergau (Kreis Merseburg) Lichtmeß, 2. Februar.

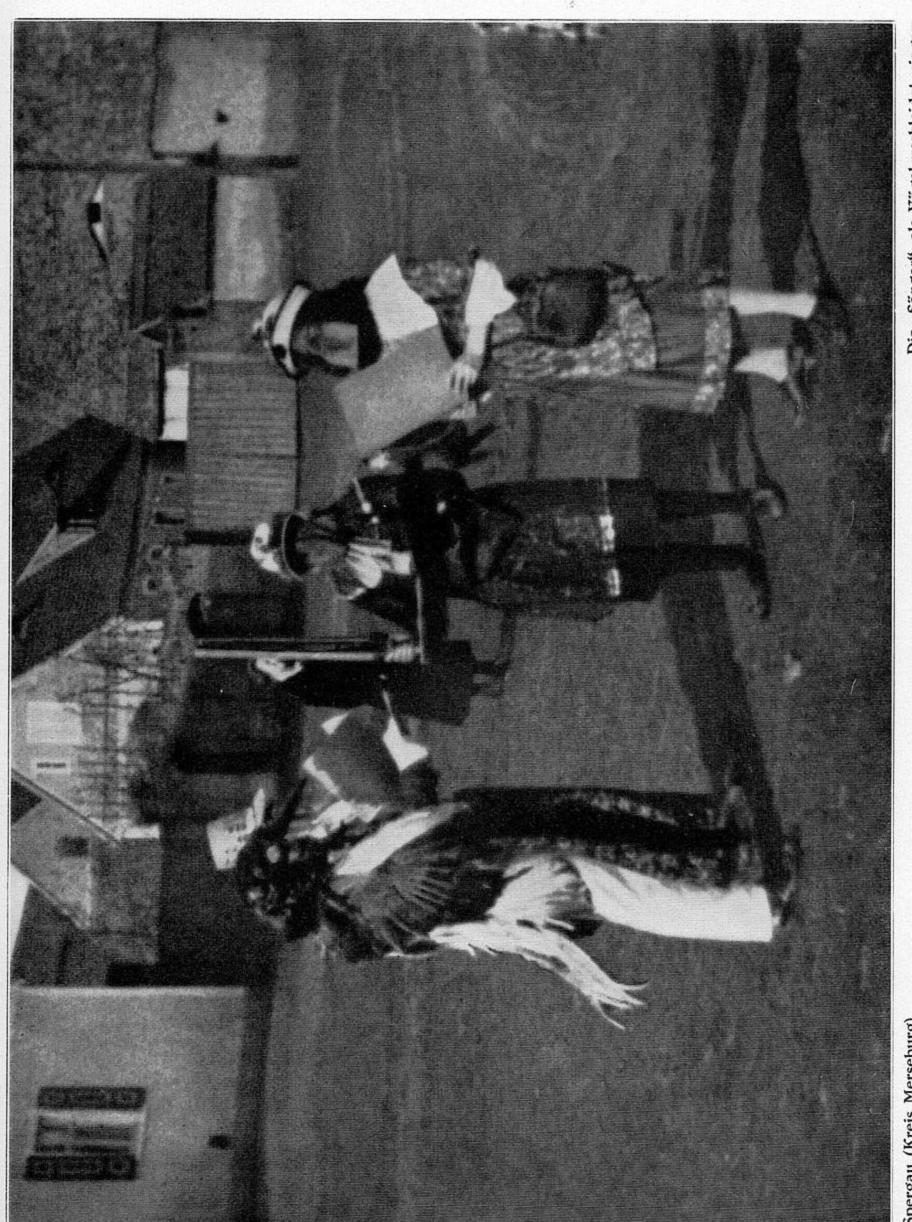

Die "Sänger", als Vögel verkleidet, singen vor jeder Tür.

Spergau (Kreis Merseburg) Lichtmeß, 2. Februar.

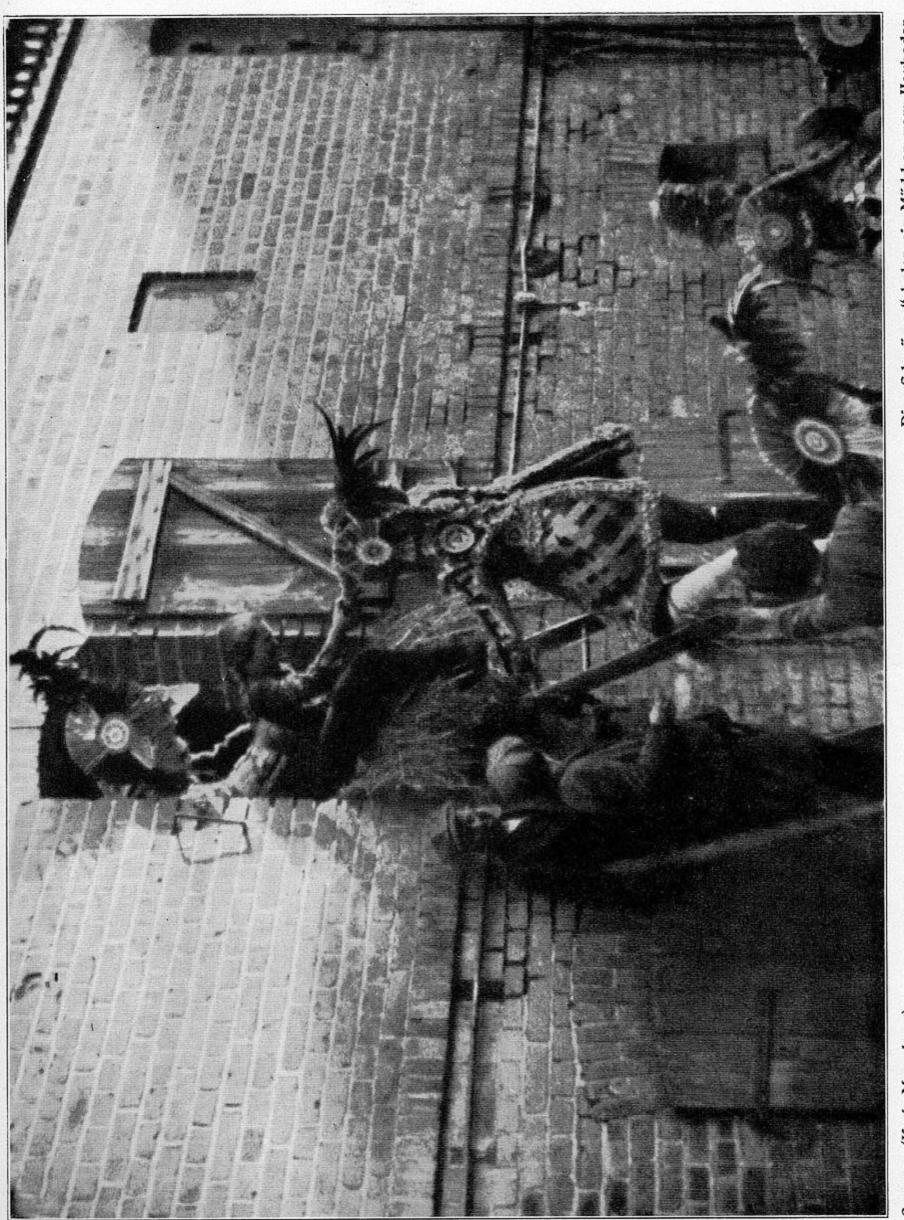

Spergau (Kreis Merseburg) Lichtmeß, 2. Februar.

Die "Schwärzer" holen ein Mädchen vom Heuboden, dahin sie geflüchtet vor dem Schwarzmachen.



Spergau (Kreis Merseburg) Lichtmeß, 2. Februar.

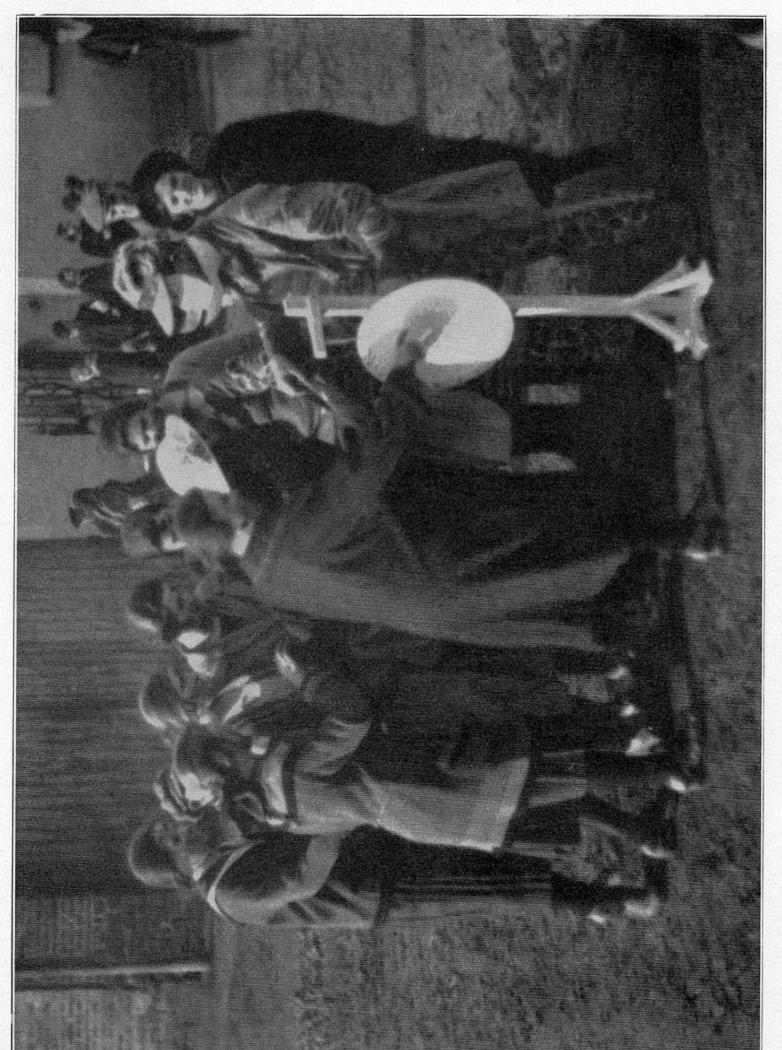

Ein fliegender Händler mit einem "Glücksrad" bietet seine Waren feil,

Spergau, Kr. Merseburg. Lichtmeß.

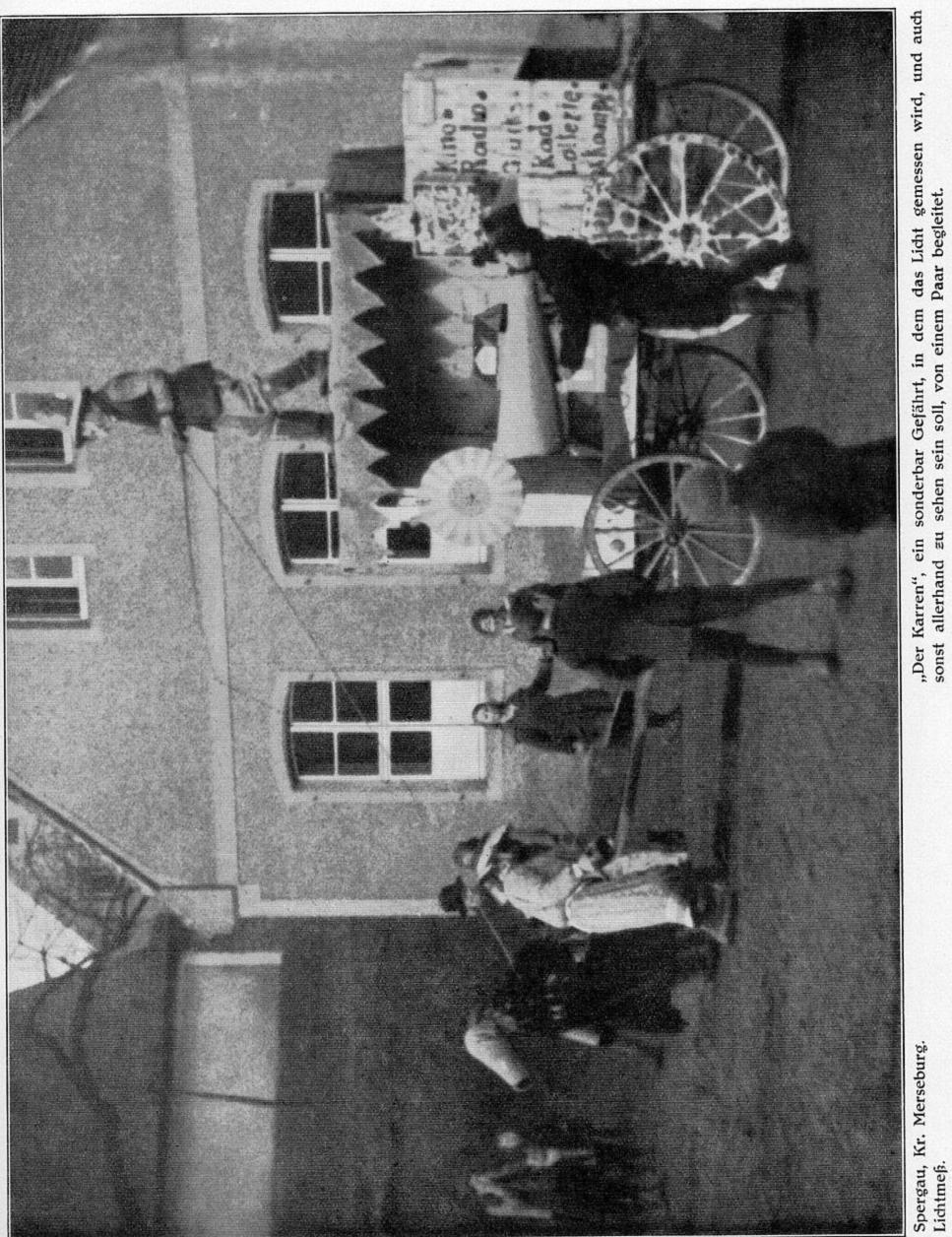

"Der Karren", ein sonderbar Gefährt, in dem das Licht gemessen wird, und auch sonst allerhand zu sehen sein soll, von einem Paar begleitet.

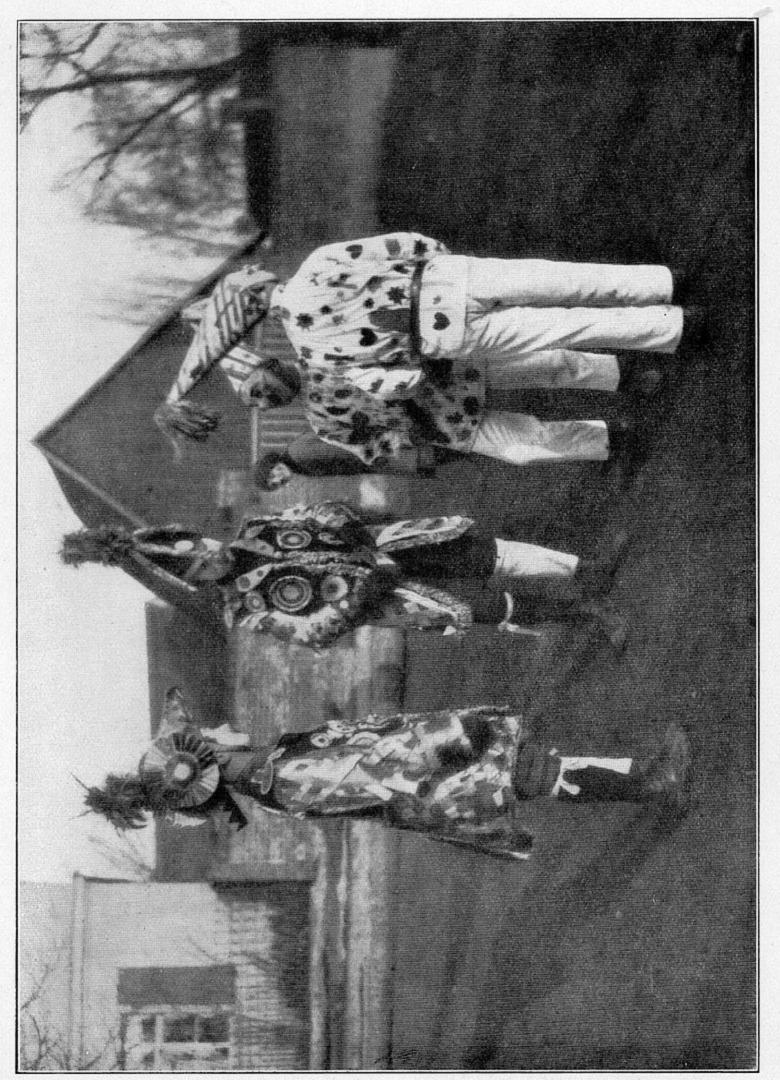

Spergau, Kr. Merseburg. Lichtmeß.

Zwei "Schwarzmacher" in ihren buntbeklebten Gehrockanzügen und zwei "Pritscher" in weißen, buntbeklebten Anzügen.



Spergau, Kreis Merseburg. Lichtmeß.

Um 10 Uhr wird der Pflug durchs Dorf gezogen.

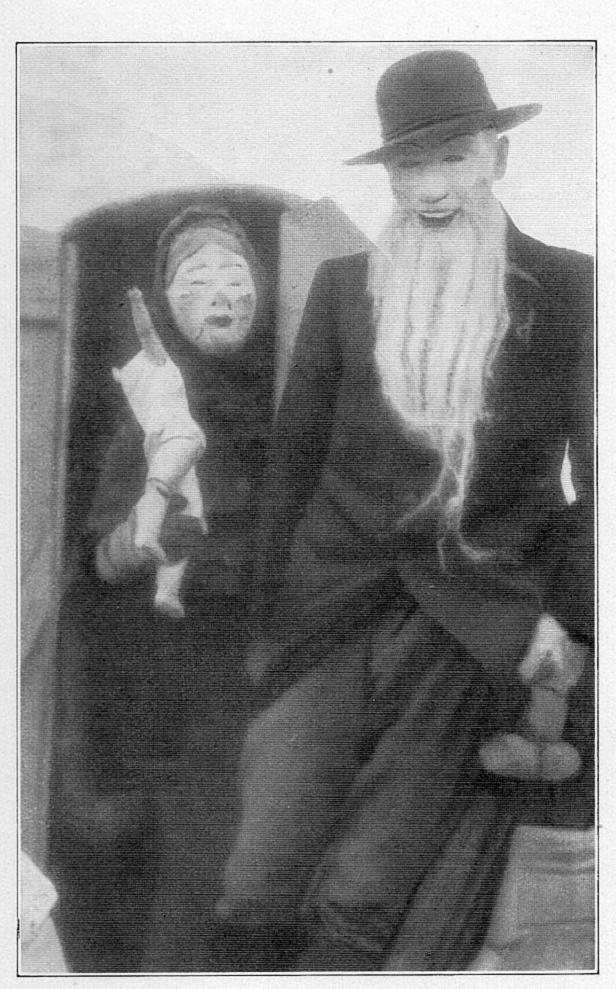

Glinde, Kreis Calbe. Lichtmeß.

"Zigeuner" an ihrem Wagen. Die Frau zeigt einen Puppenbalg, worauf die Dorfkinder jedesmal in ein Kreischen ausbrechen.

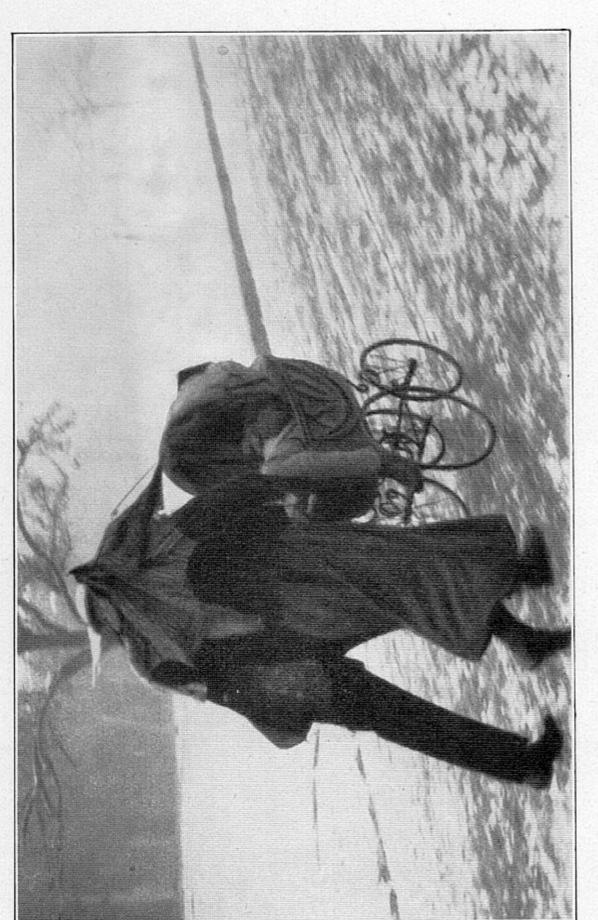

"Die mit dem Kinderwagen".

Glinde, Kreis Calbe. Lichtmeß.

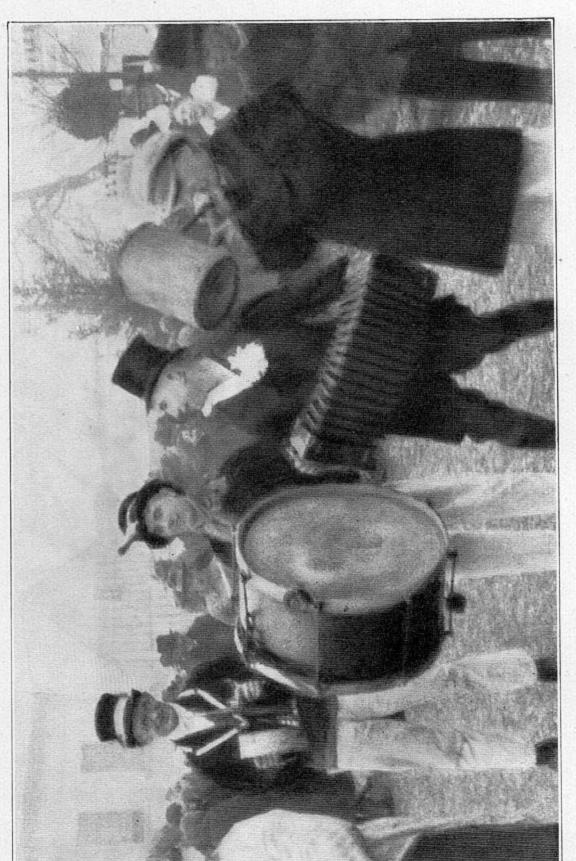

So wird Musik gemacht.

Glinde, Kreis Calbe. Lichtmeß.

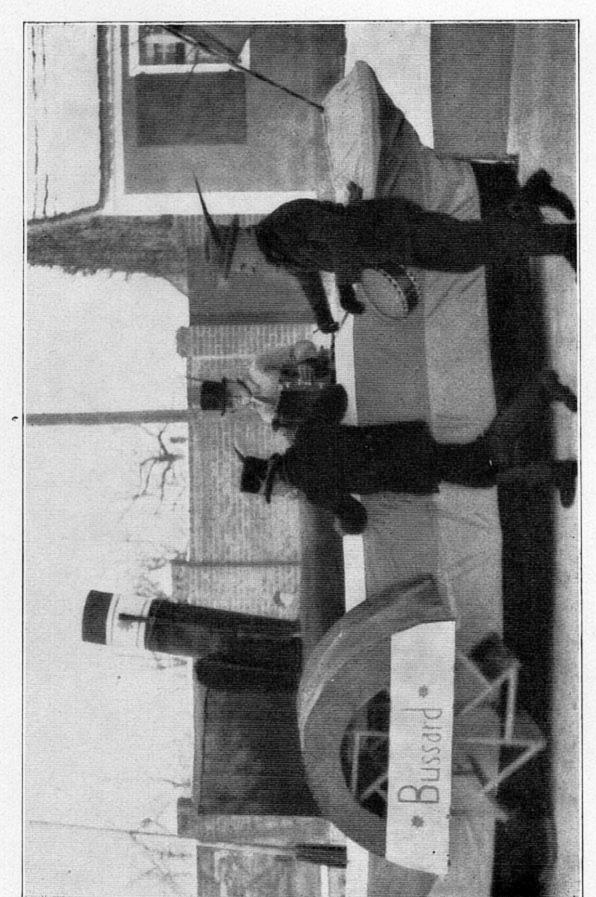

Ein Schiff wird durchs Dorf gefahren,

Glinde, Kreis Calbe. Lichtmeß.



Sammelganges, mit Musik zur Gastwirtschaft, wo die Wurst gemeinsam verzehrt wird. Die Wurstsammler ziehen, nach Beendigung ihres



Villingen (Schwarzwald). Fastnacht.

Ein "Narro" im Gespräch.

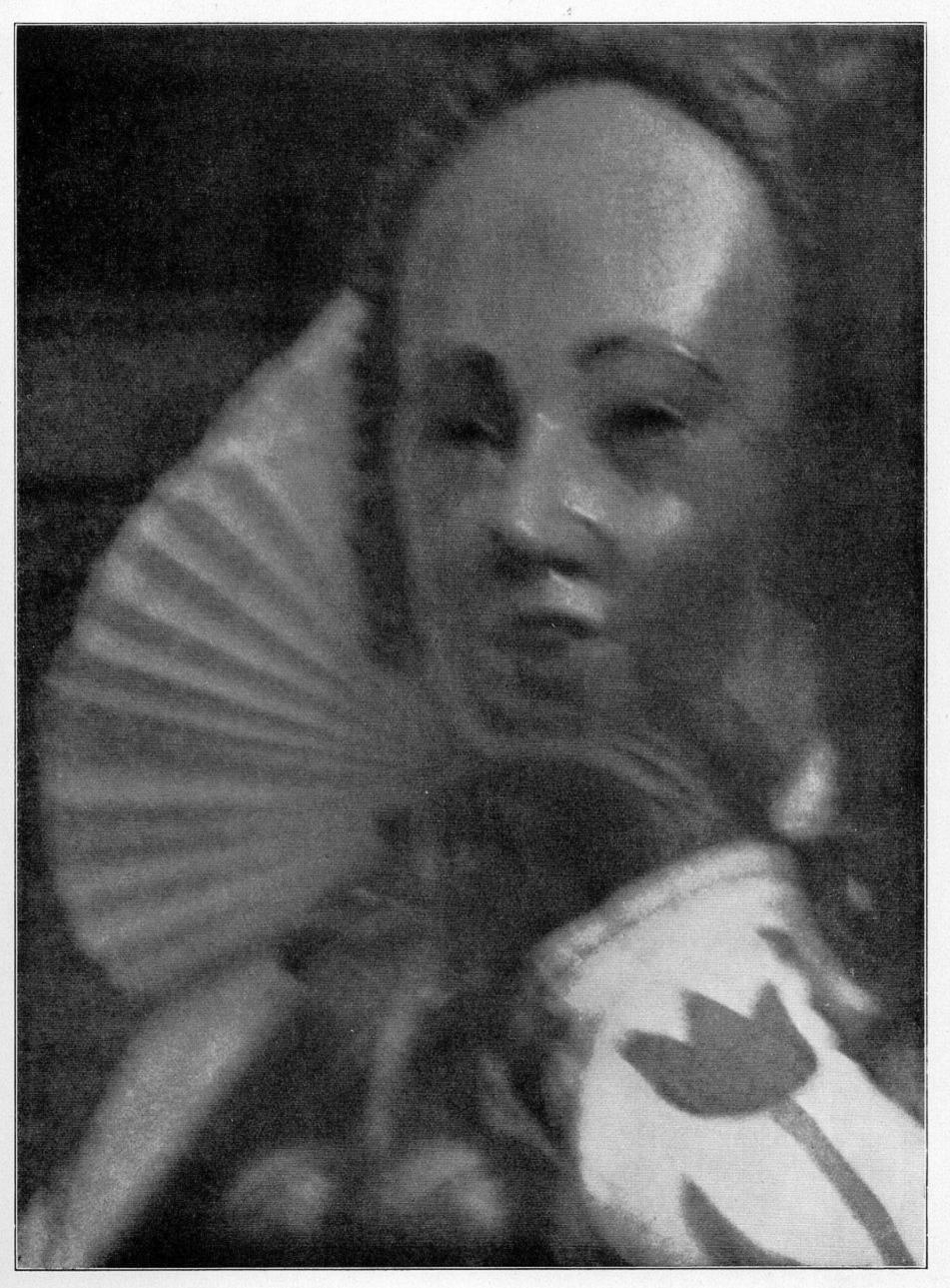

Villingen (Schwarzwald). Fastnacht.

Die typische Haltung eines Narro's, wenn er einen "strählt", Hand am Kinn, um die Maske etwas abzuziehen.

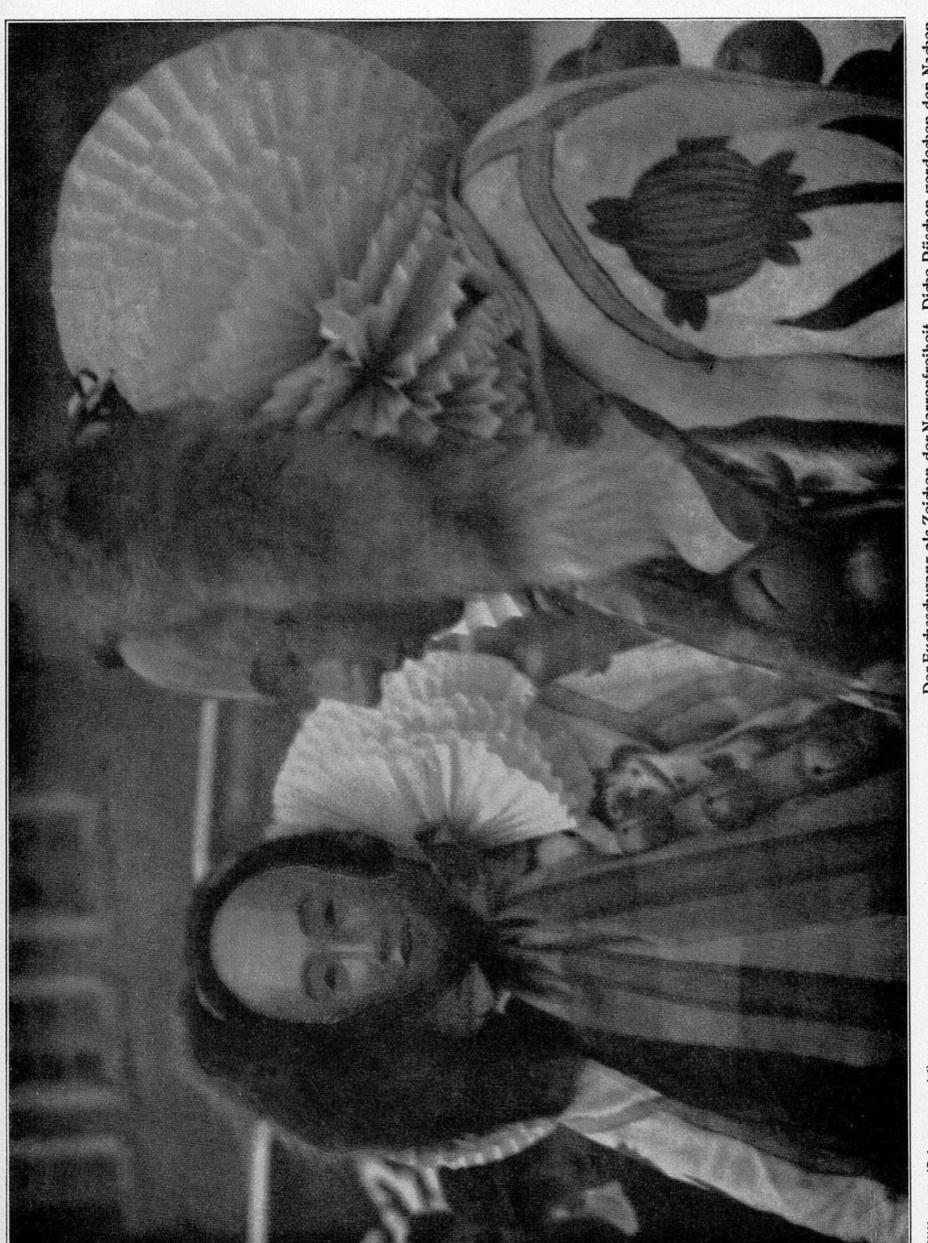

Villingen (Schwarzwald). Fastnacht.

Der Fuchsschwanz als Zeichen der Narrenfreiheit. Dicke Rüschen verdecken den Nachen, und die Figur, um sie unkenntlich zu machen.



Villingen (Schwarzwald). Fastnacht.

Narro's mit dem Narrohäs und mit Schellen behängt. Der eine hilft dem andern die Maske festzuziehen.

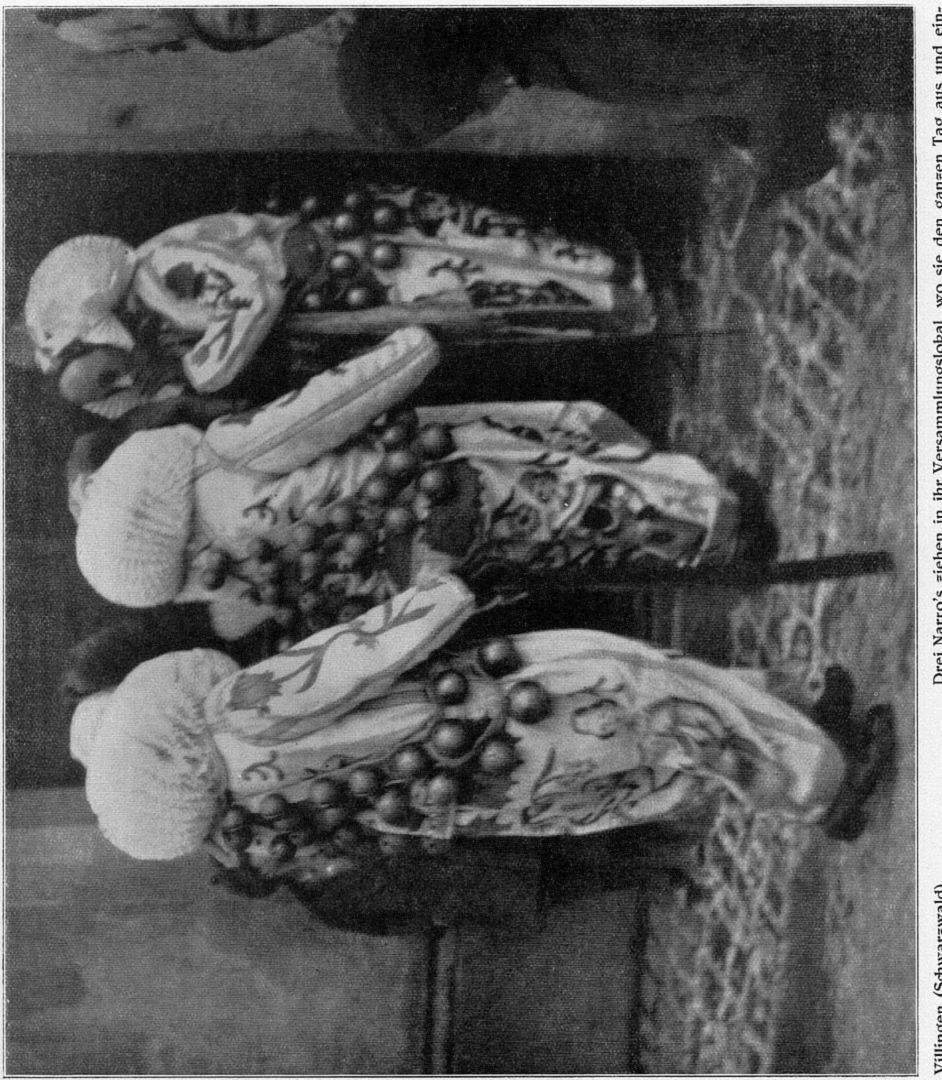

Drei Narro's ziehen in ihr Versammlungslokal, wo sie den ganzen Tag aus und eingehen, im Narroschritt, damit die Schellen klingen.

Villingen (Schwarzwald). Fastnacht.

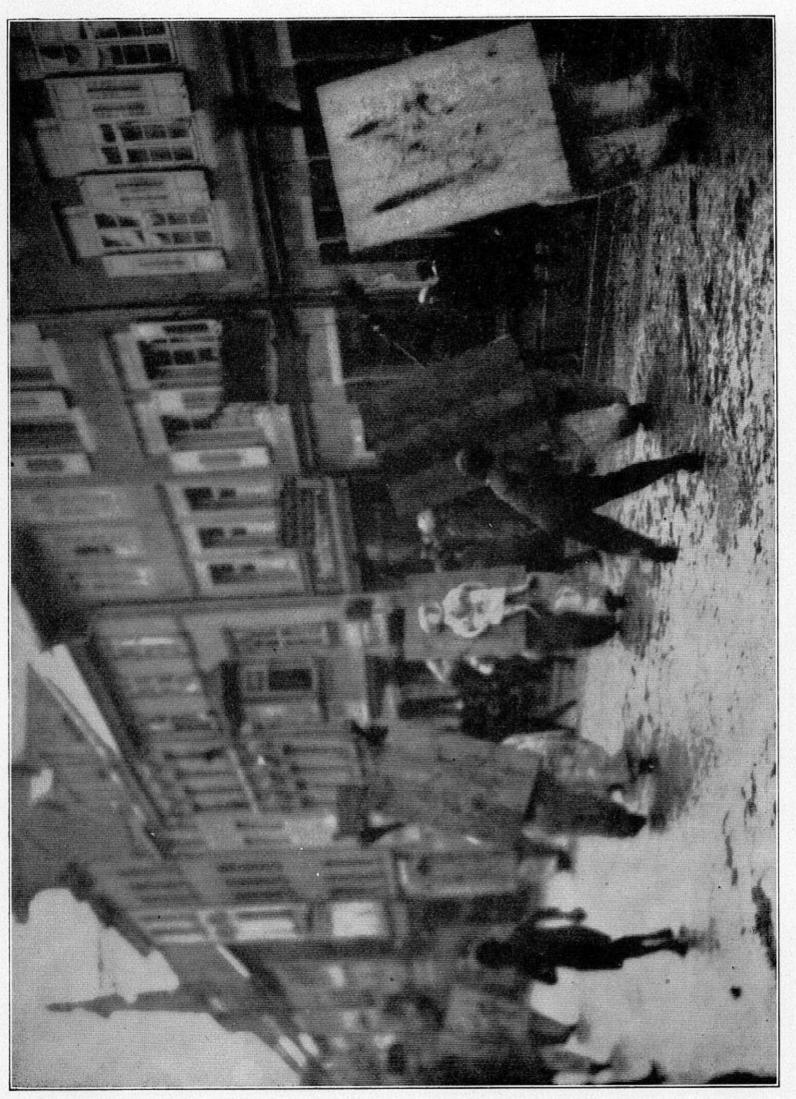

Die "Wuste" schützen sich vor den Steinwürfen der Kinder durch Bretter, auf die sie Puppen und Dosen gebunden haben.

Villingen. Fastnacht



Die "Wuste" ziehen mit Besen bewaffnet, den Rücken durch ein Brett geschützt, durch die Straßen, von den Kindern verfolgt.

Villingen. Fastnacht.

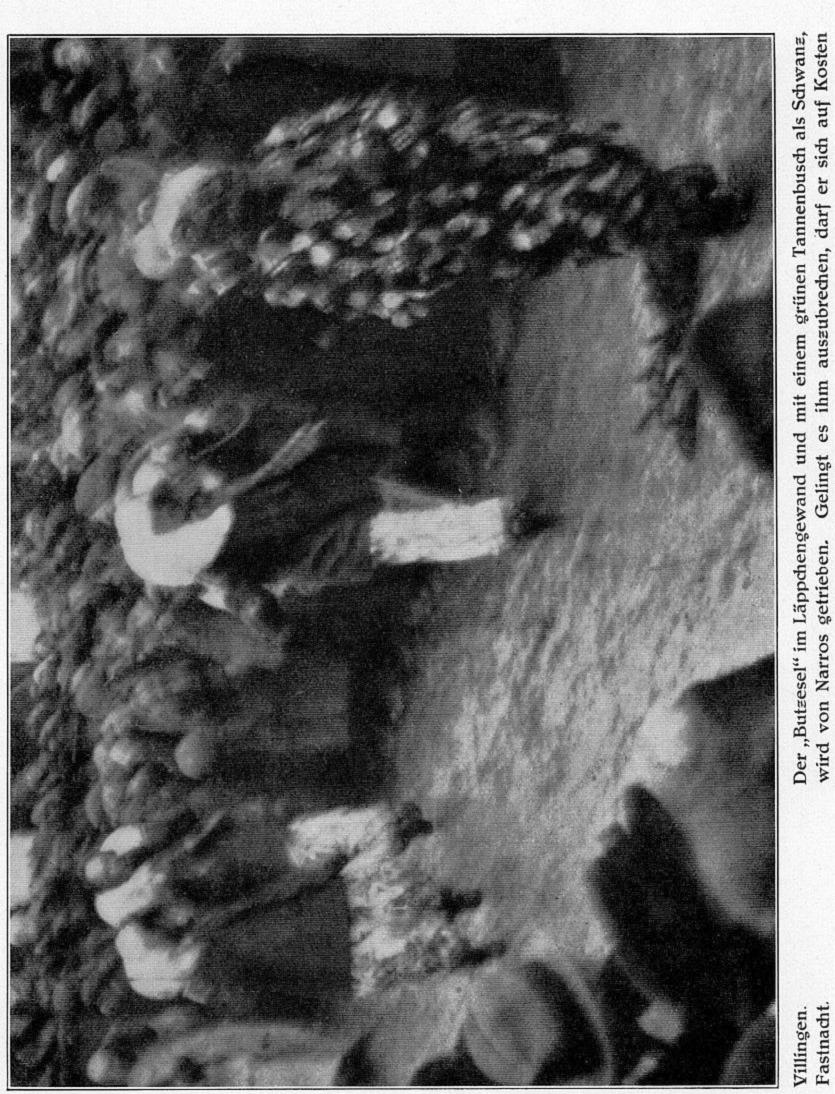

Der "Butzesel" im Läppchengewand und mit einem grünen Tannenbusch als Schwanz, wird von Narros getrieben. Gelingt es ihm auszubrechen, darf er sich auf Kosten der Treibenden satt essen und trinken.

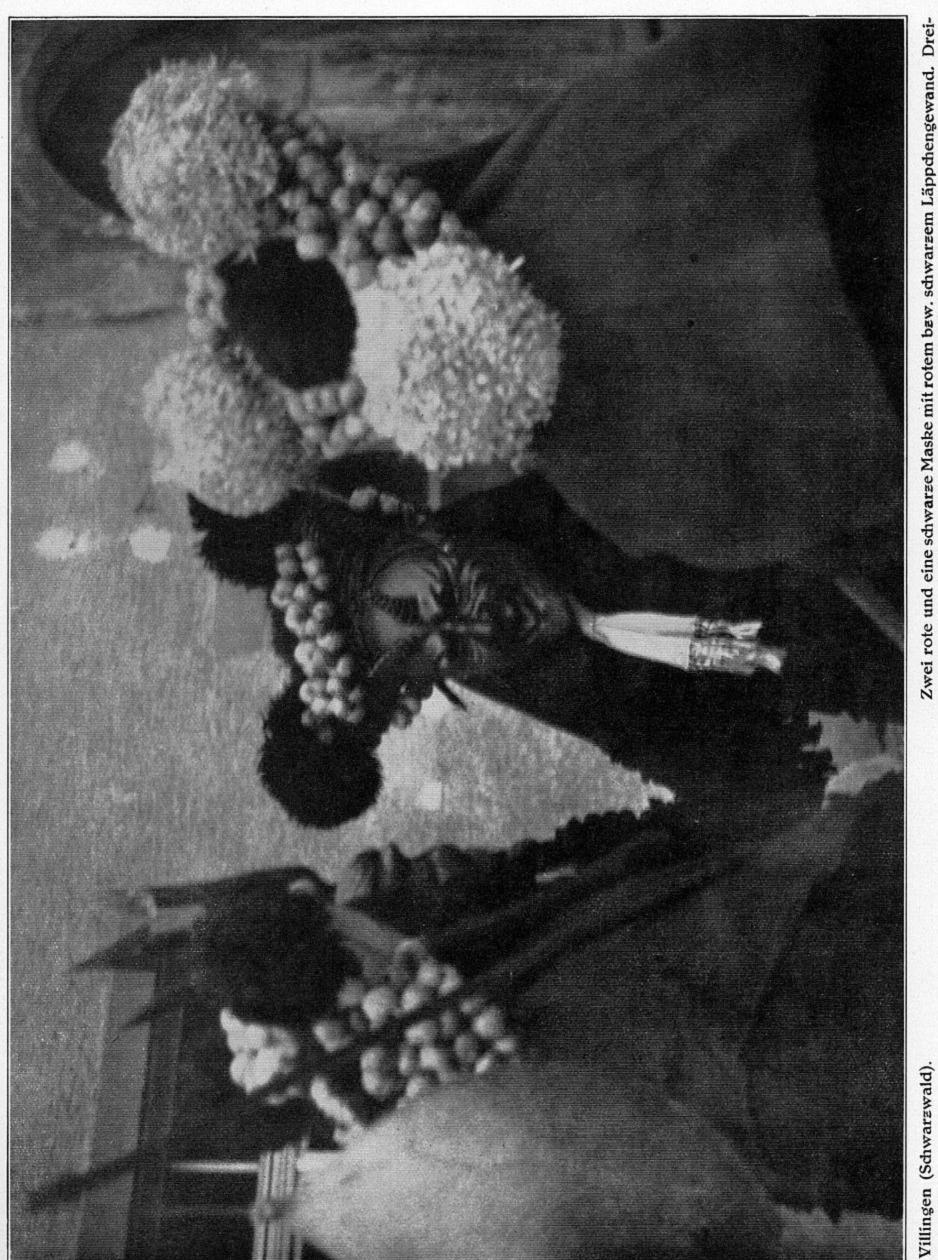

eckige Hüte mit Schneckenhäusern. Die mittlere hat in der Hand einen Dreizack, die beiden anderen haben Stöcke mit Tierblasen.

Villingen (Schwarzwald). Fastnacht.

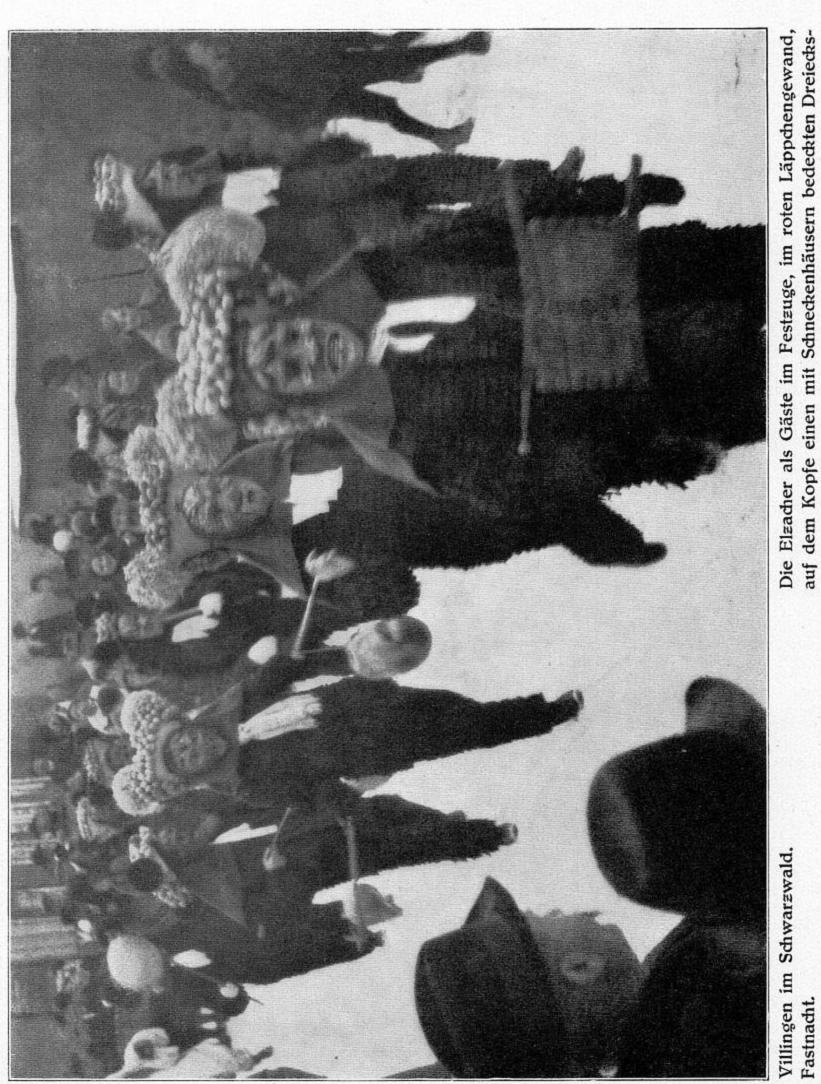

Die Elzacher als Gäste im Festzuge, im roten Läppchengewand, auf dem Kopfe einen mit Schneckenhäusern bedeckten Dreieckshut, in der Hand Stöcke mit Schweinsblasen.

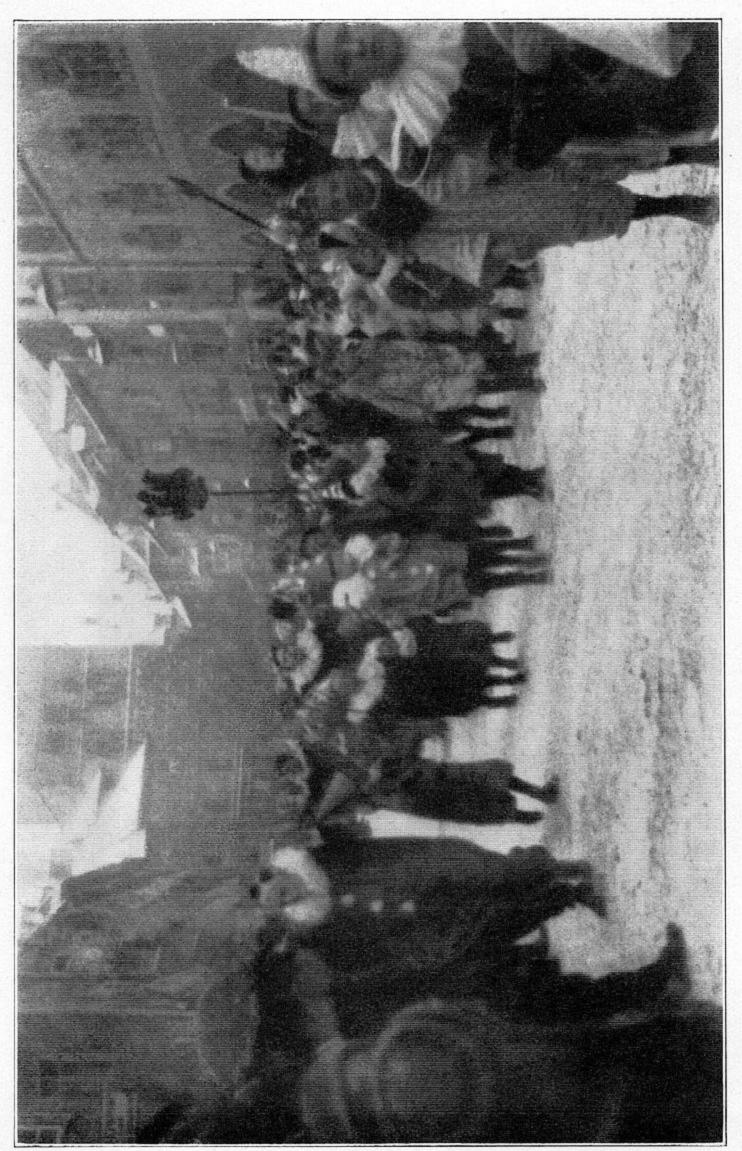

Der "Narrosprung": Die Spițe des Zuges.

Rottweil am Neckar. Fastnacht.

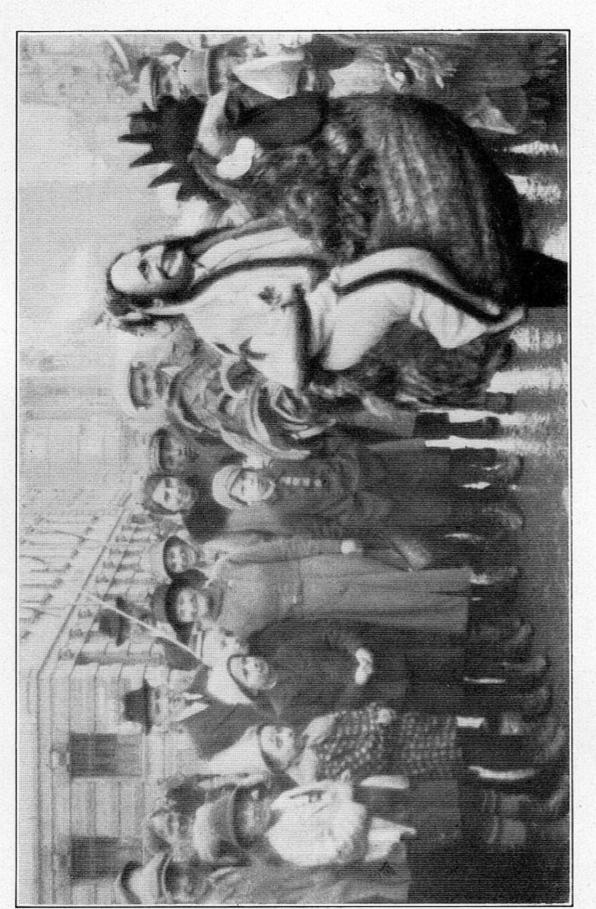

Das Hähn'le springt die Zuschauer an, namentlich die Mädchen.

Rottweil am Neckar. Fastnacht.

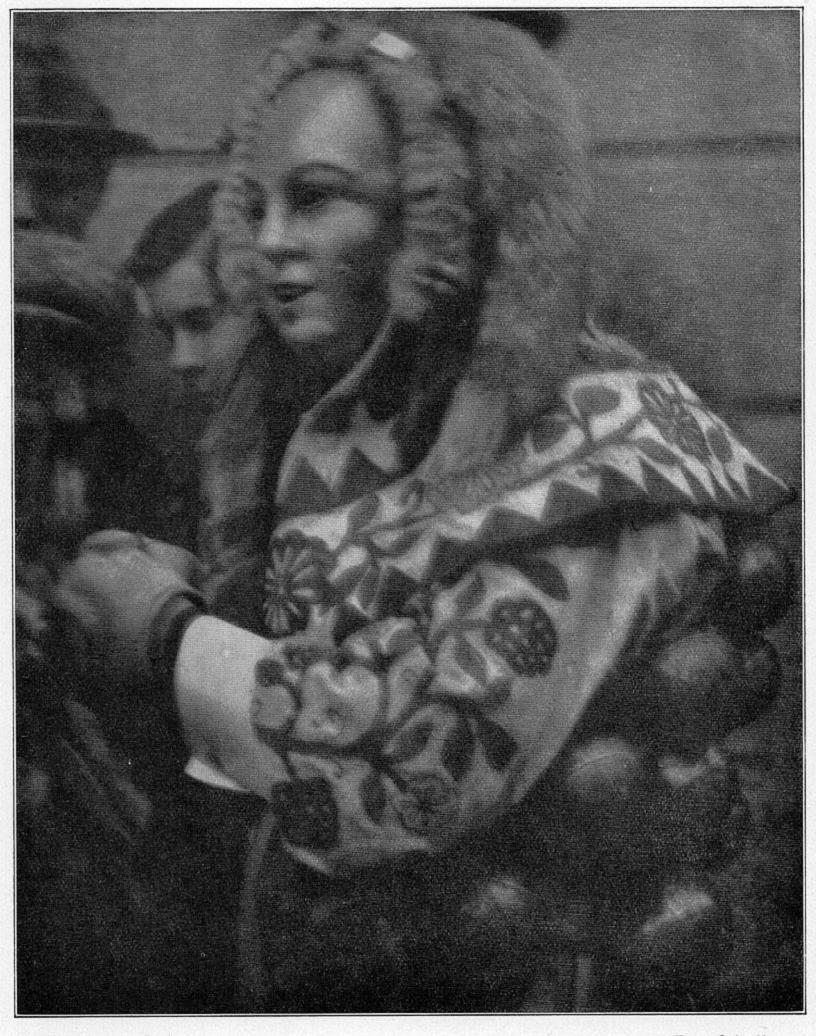

Rottweil am Neckar. Fastnacht.

Der Schellnarr.

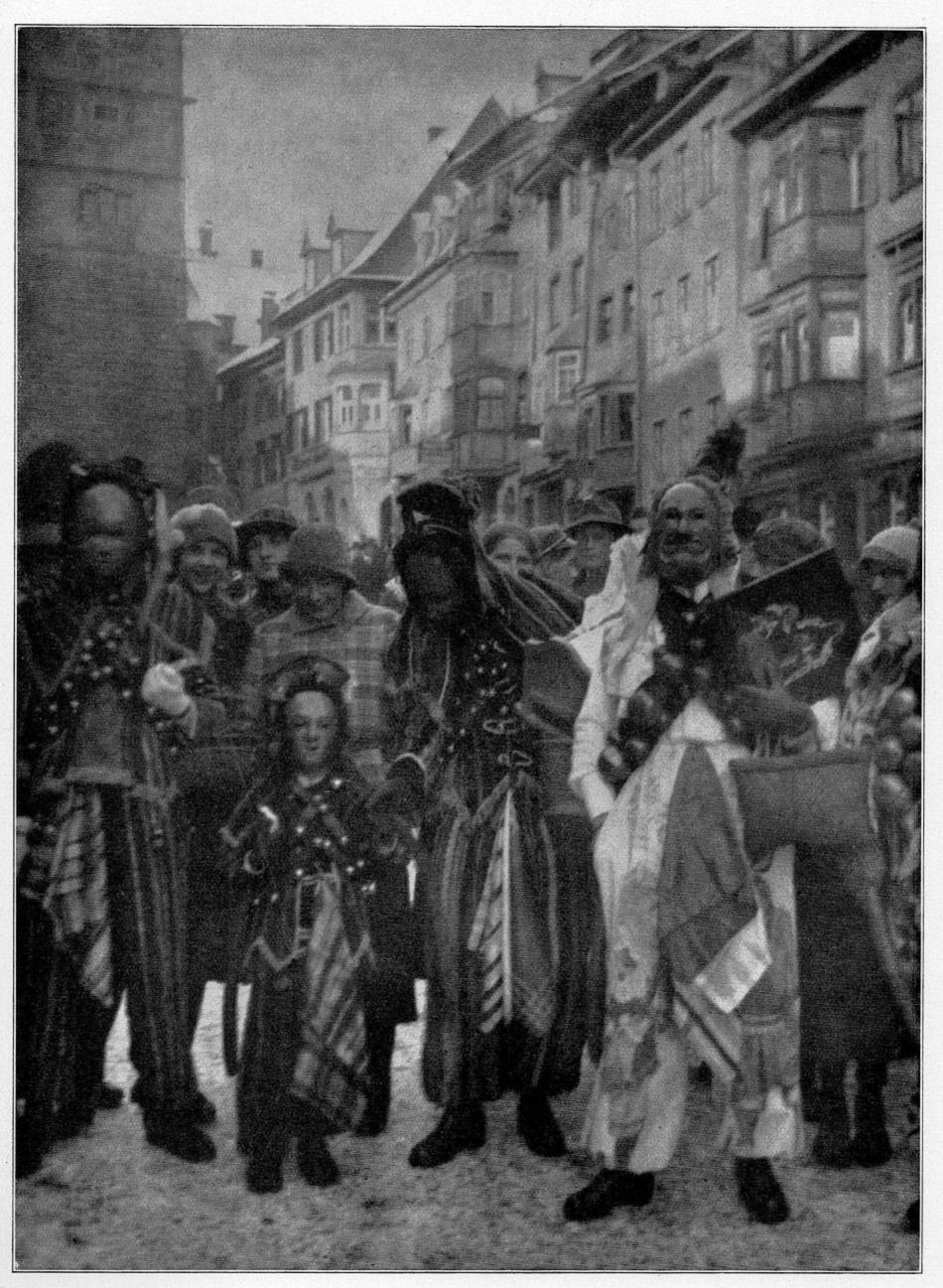

Rottweil am Neckar. Fastnacht.

Drei "Fransenkleidle" und ein "Biß" zeigen in Bilderbüchern die Vorfälle des Jahres, Wahrheiten, dem Publikum.

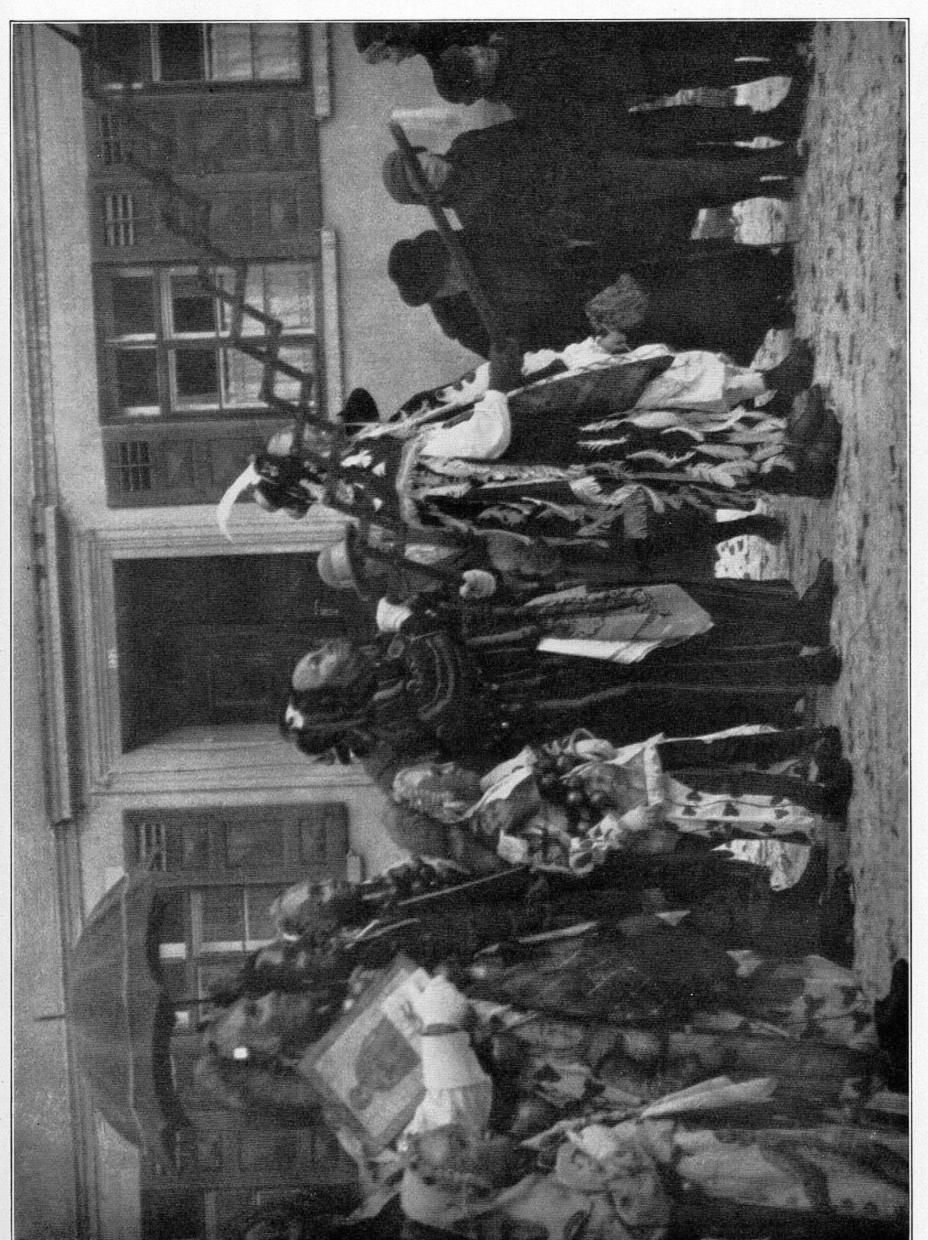

Ein Abschnitt aus dem Narrenzug. Voran der Federhannes, dann das Fransenkleidle mit Vexierschere. Es folgen der "Brillker" und Schandle, Biß und Schellnarren.

Rottweil am Neckar.

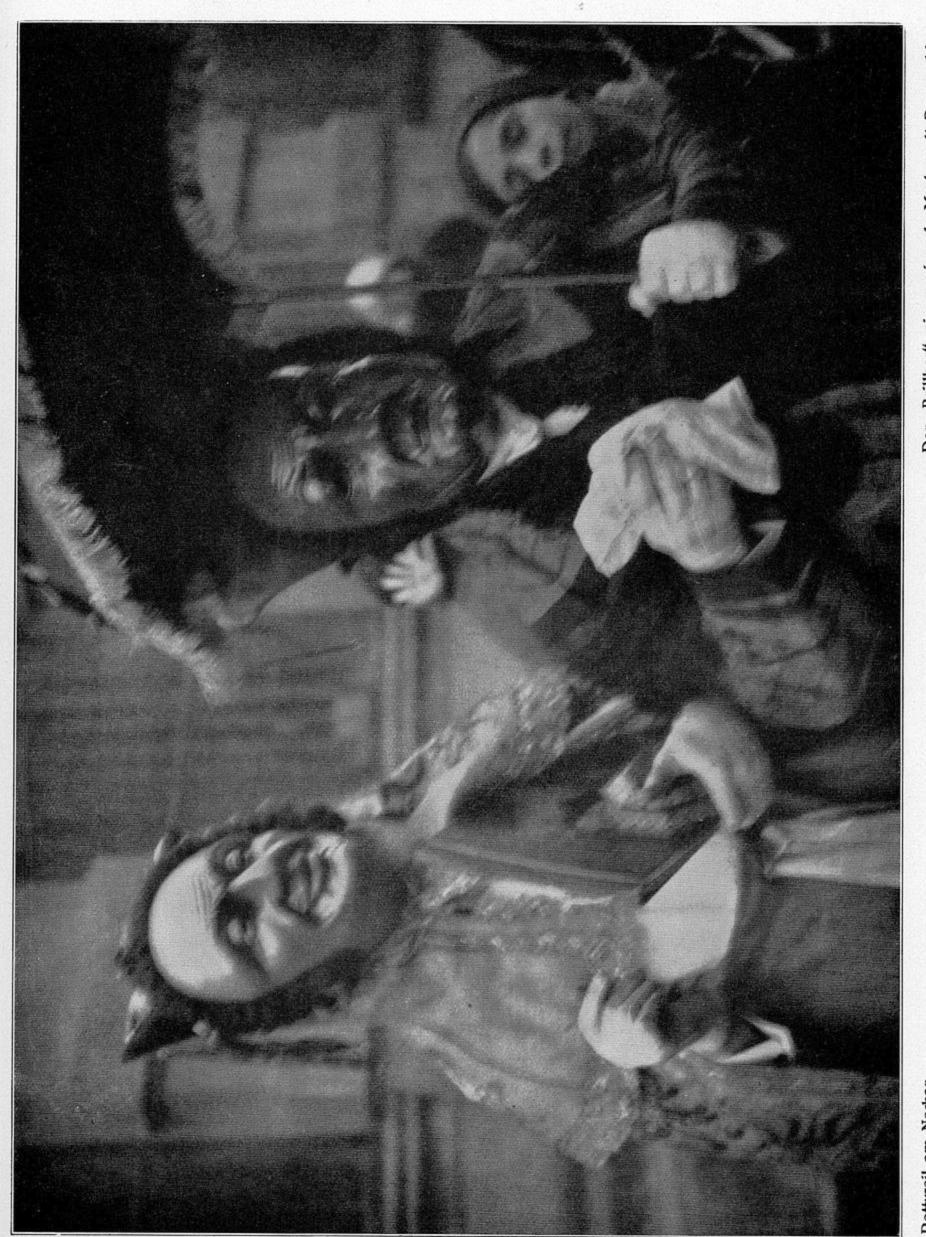

Der "Brillker", eine weinende Maske mit Regenschirm, von einem Schandle begleitet.

Rottweil am Neckar. Fastnacht.

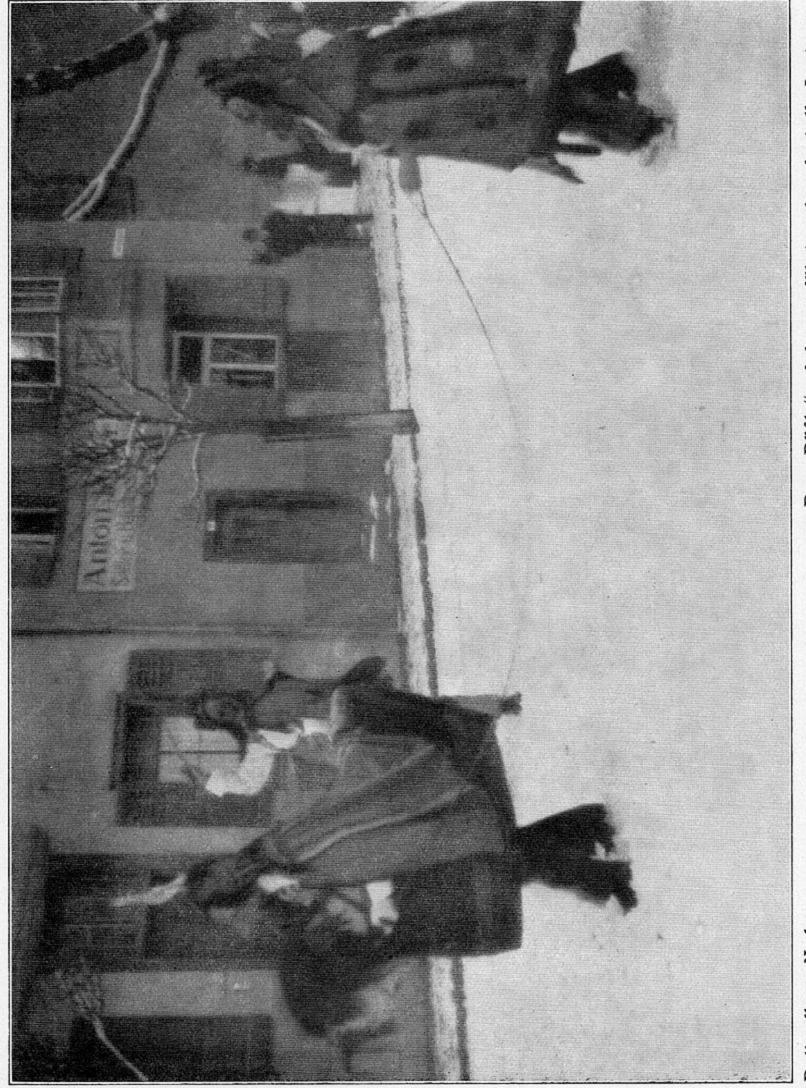

Das "Rößle" wird umgeführt und springt die Leute an.

Rottweil am Neckar. Fastnacht.



Imst (Tirol). Scheller und Roller.

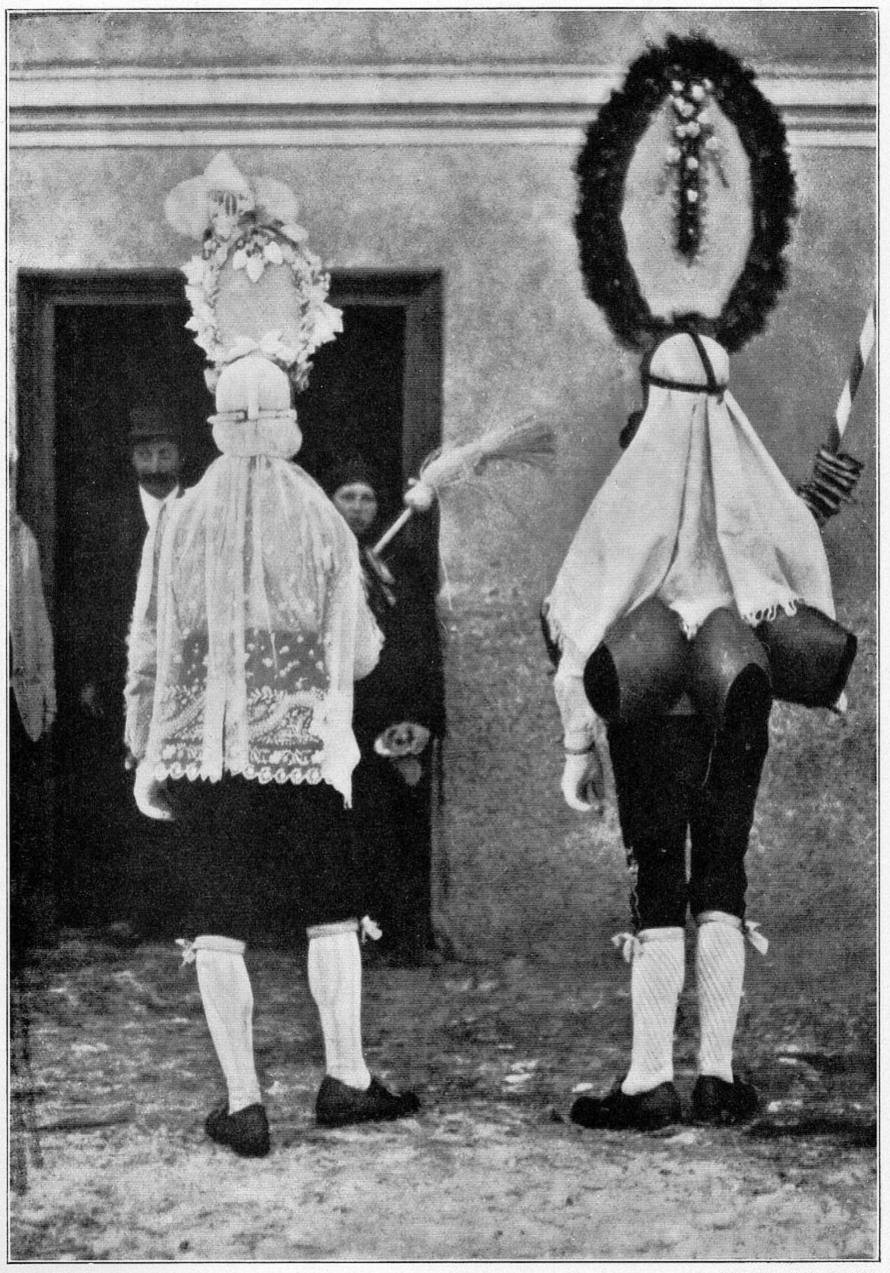

Imst (Tirol). 14 Tage vor Fastnacht.

Scheller und Roller.

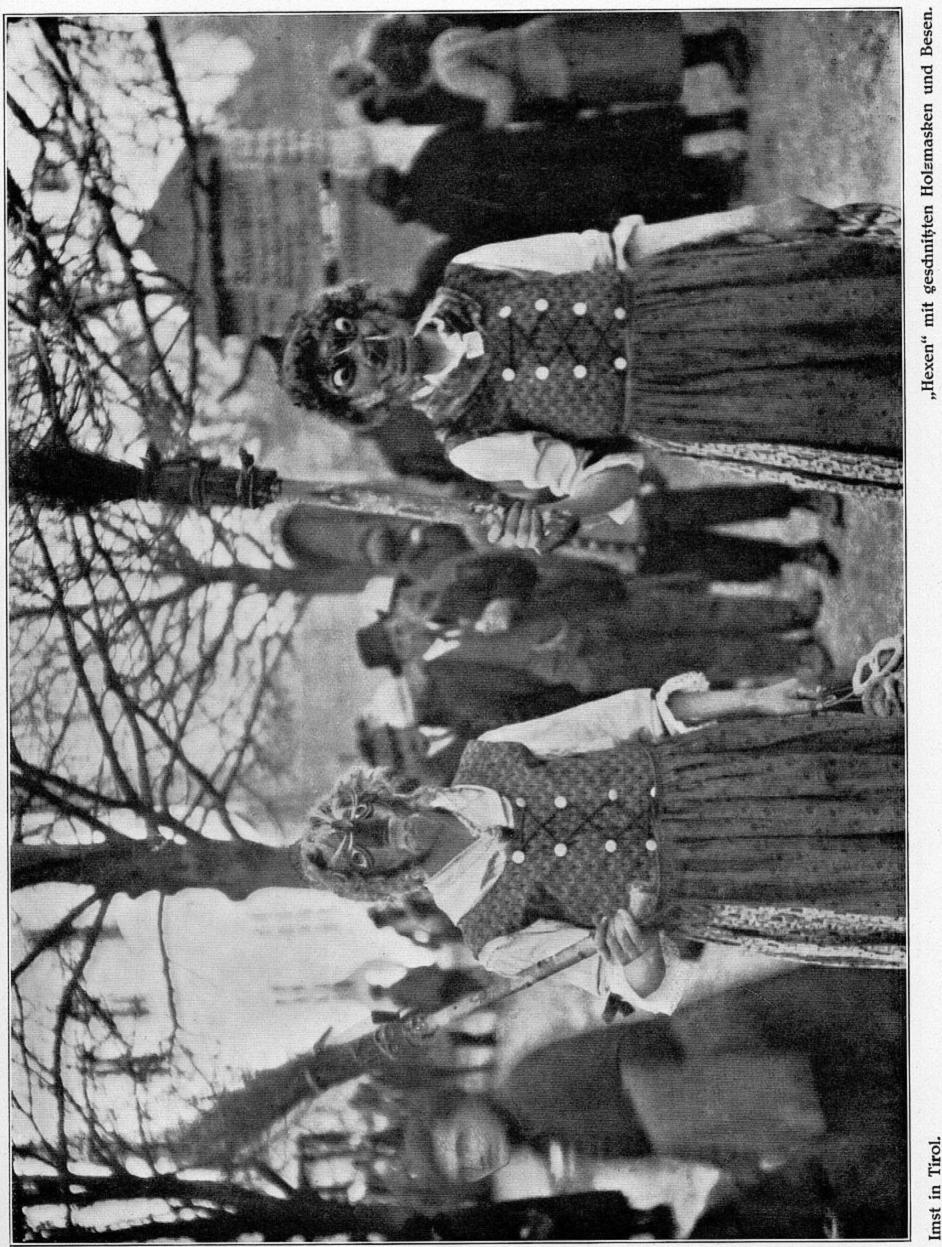

Imst in Tirol. 14 Tage vor Fastnacht.

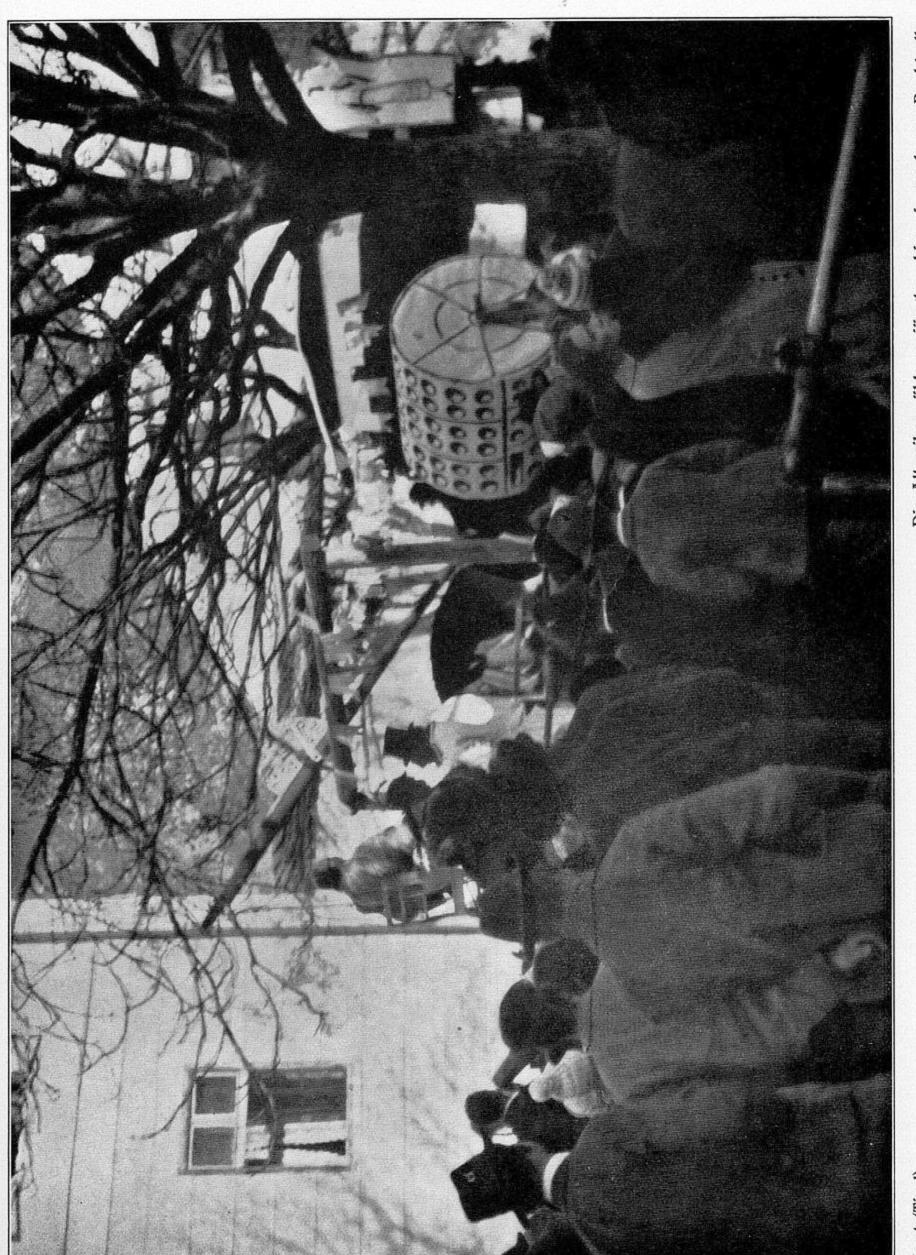

Die Altweibermühle verjüngt - hier ein moderner Punktroller.

Imst (Tirol). 14 Tage vor Fastnacht.

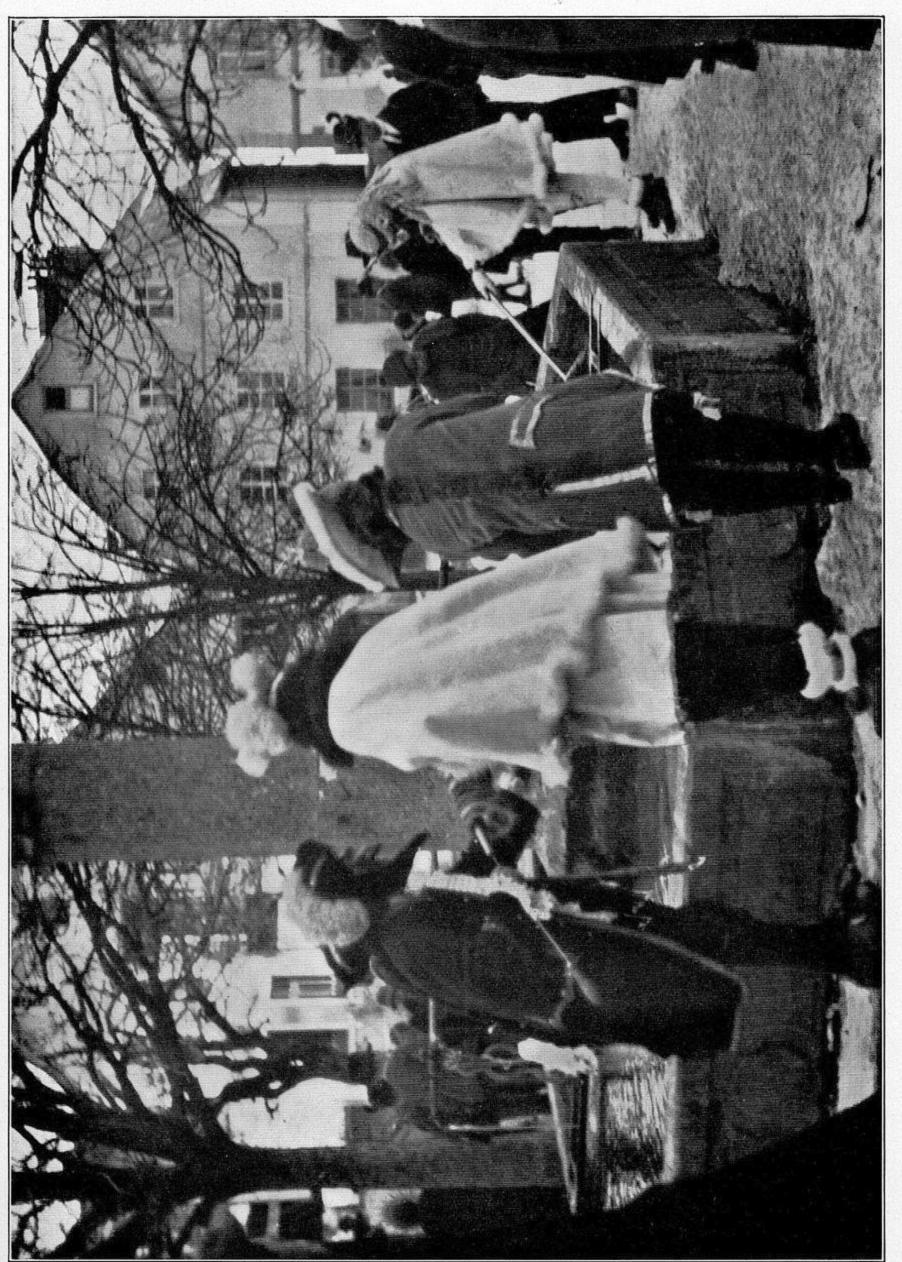

"Mohren" und "Fürsten" mit langen Wassersprițen füllen ihre Sprițen am Brunnen.

Imst (Tirol). 14 Tage vor Fastnacht.

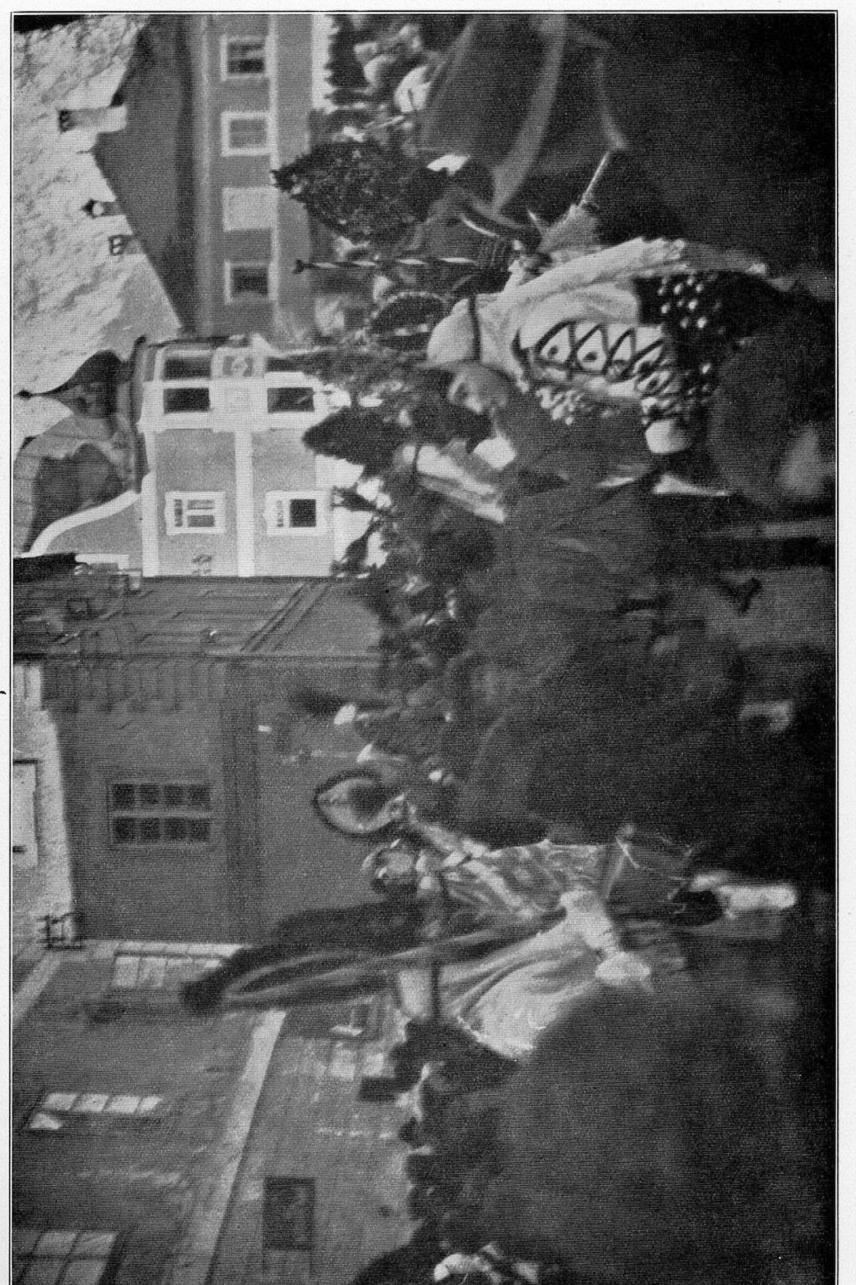

Die "Zahlkräftigen" von den Zuschauern werden "eingeführt", von einem Schellerund Rollerpaar umtanzt und spenden dafür Bretzeln.

Imst (Tirol).

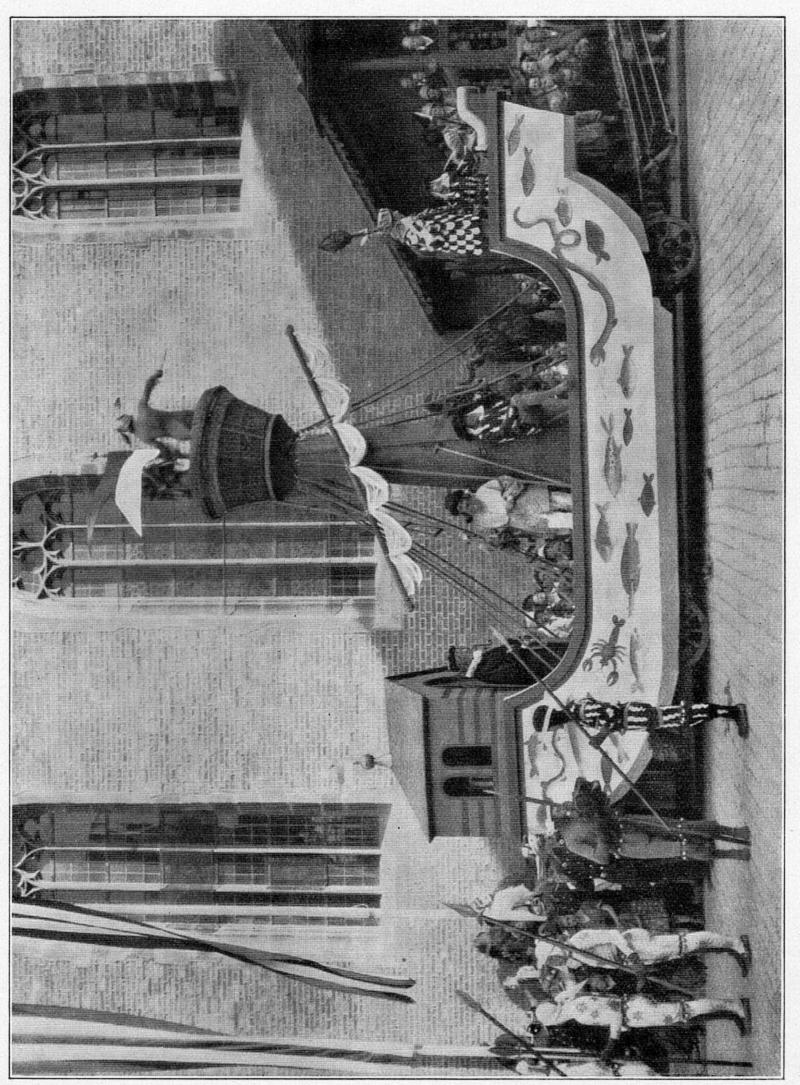

Das Narrenschiff beim Schembartlaufen.

Nürnberg im Juli früher Fastnacht.

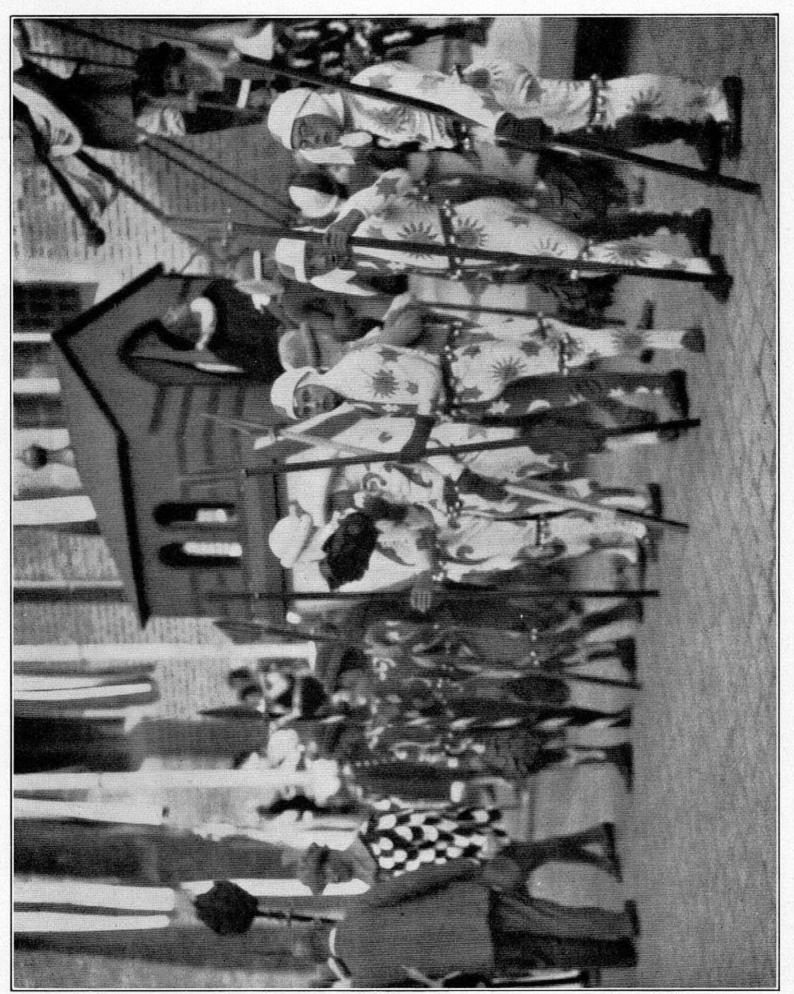

"Schembartläufer" aus verschiedenen Zeiten im Jahre 1929 als historische Erinnerung.

Nűrnberg 1929. Früher zu Fastnacht.



Tanz der Schembartläufer - sie laufen eine 8.

Nürnberg im Juli früher zu Fastnacht.



Wachenheim (Pfalz). Lätare.

Kinder mit Sommertagsstecken.

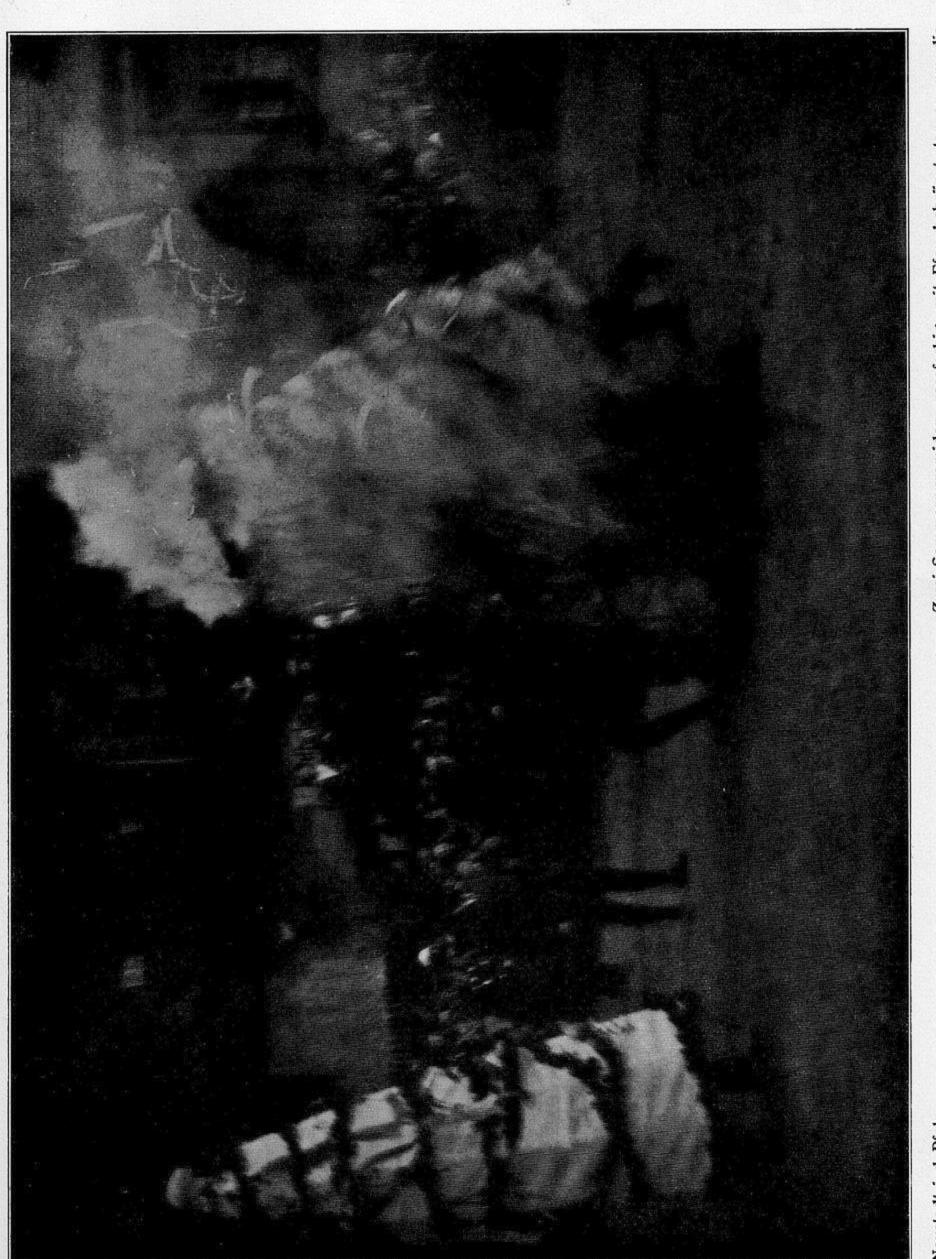

Zwei Sommerpyramiden, rosafarbig, mit Efeu bekränzt, tanzen um die brennenden Winterpyramiden aus Stroh.

Neustadt i. d. Pfalz. Lätare.



Kammerforst (Pfalz). Lätare.

Der "Lumpenhansel".



Kammerforst (Pfalz). Lätare.

Die "Nudelgret".

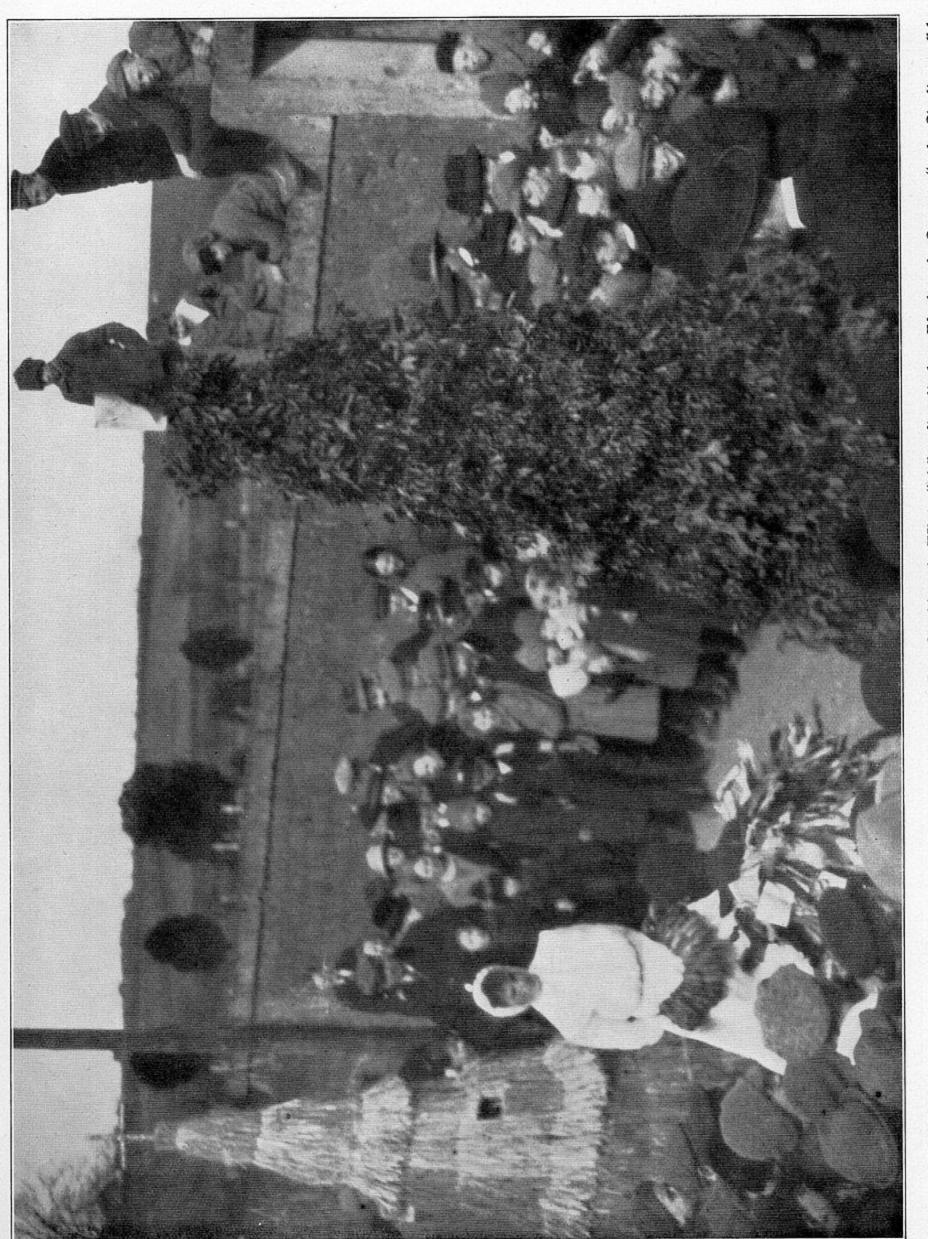

Der Strohkegel "Winter" kämpft mit dem Efeukegel "Sommer" ein Streitgespräch. Zwischen beiden "Nudelgret" und "Lumpenhans!".

Kammerforst (Pfalz). Lätare.



Eisenach (Thüringen). Lätare.

Sommergewinn. — "Germanen" tragen hoch zu Roß dem Zuge eine Brezel voran, die mit Eiern und einem Hahn geschmückt ist.



Eisenach (Thür.). Lätare.

Kinder mit Sommertagsstecken an denen Sträuße, Bänder und Brezeln sind.

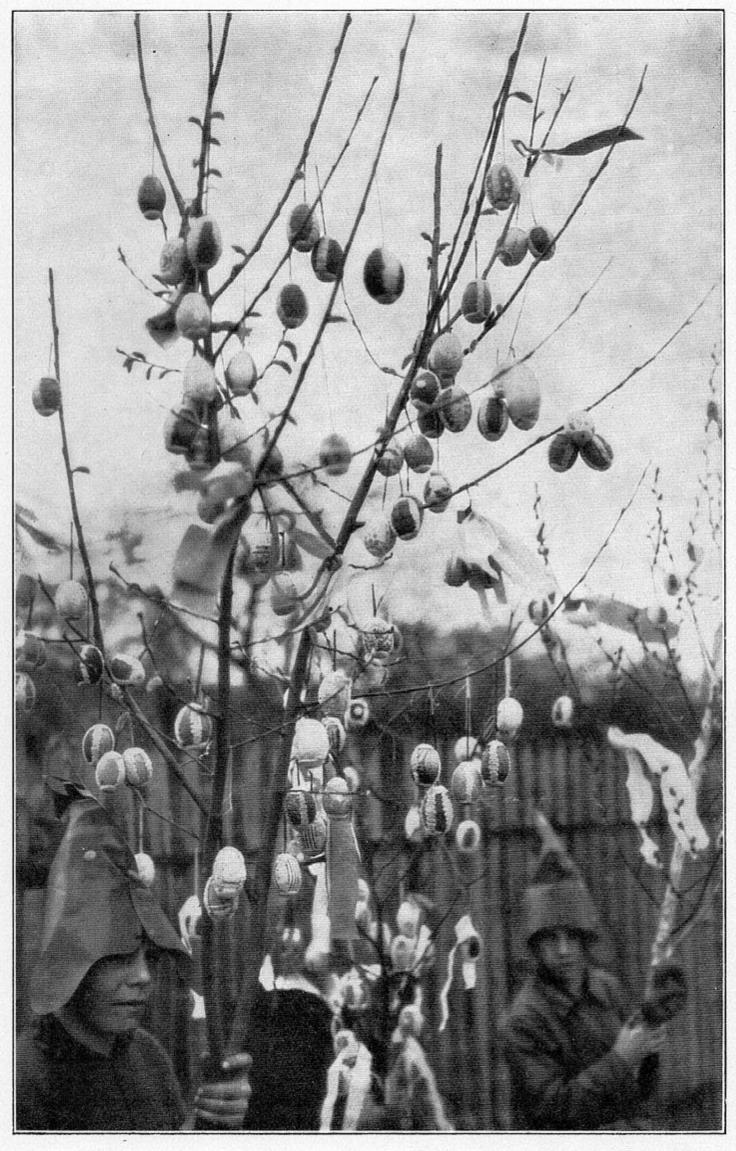

Eisenach (Thür.). Lätare.

Kinder mit "Büschen" und "Binseneiern".

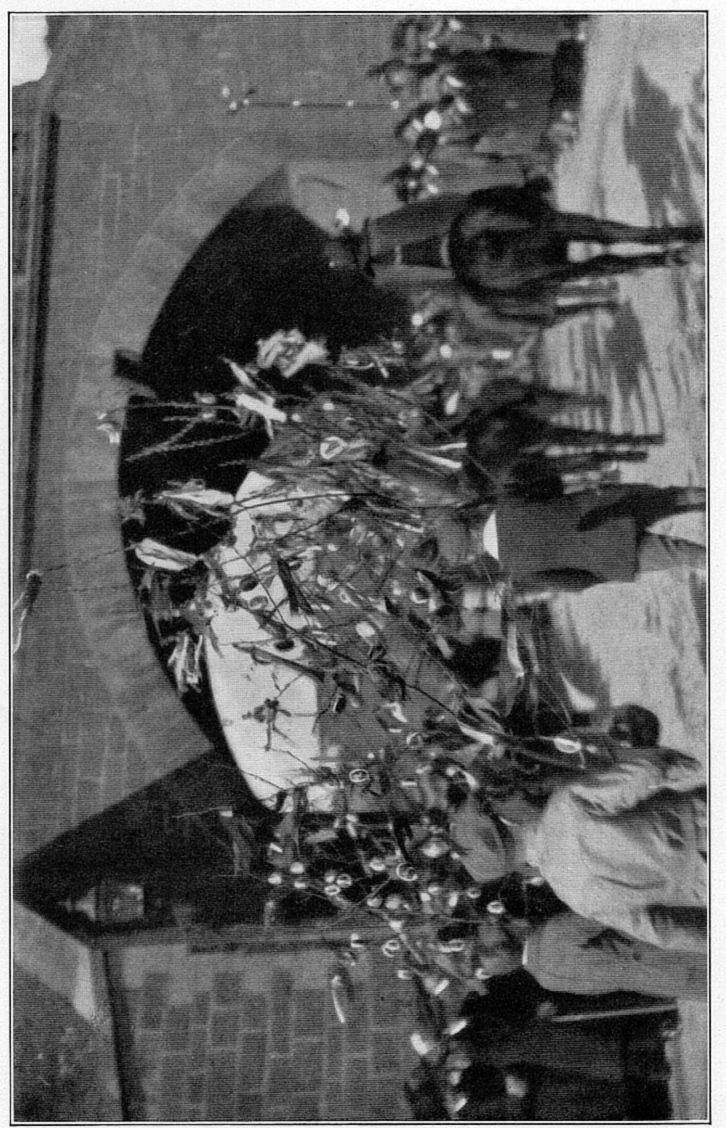

Kinder mit den Eierbäumen im Festzuge.

Eisenach (Thüringen). Lätare.

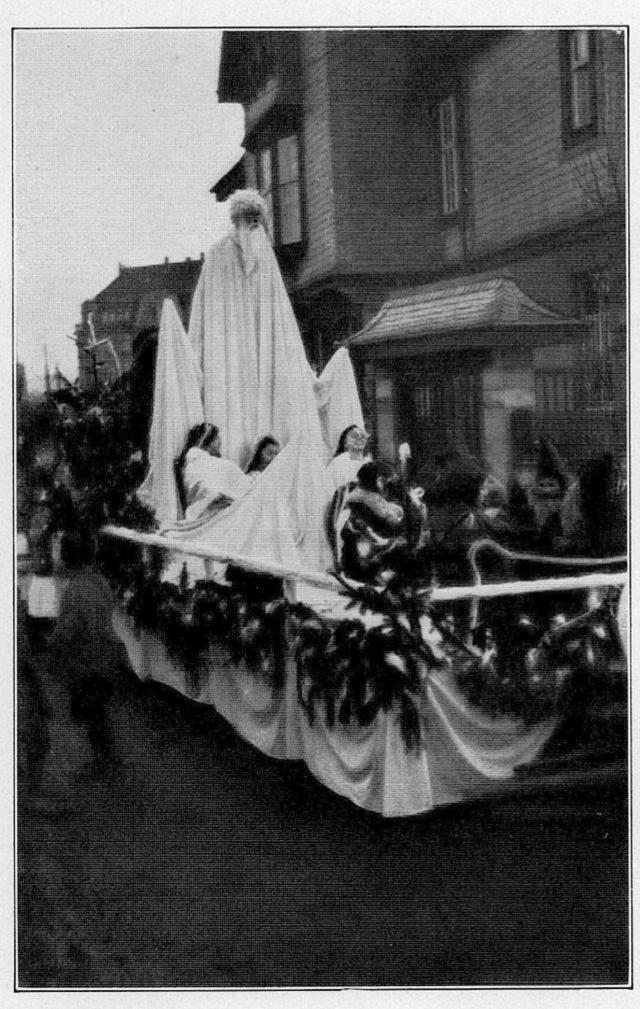

Eisenach in Thüringen, Lätare.

Der Winterwagen mit dem Winter, Im Jahre 1925.

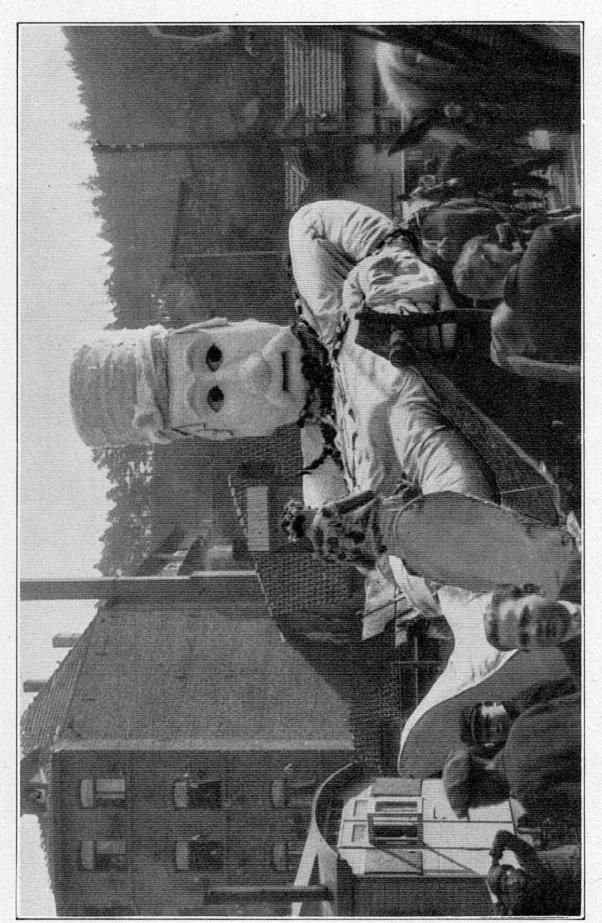

Der "alte" Winter vom "Frühlingskind" gefesselt. Im Jahre 1929.

Eisenach in Thüringen. Lätare,

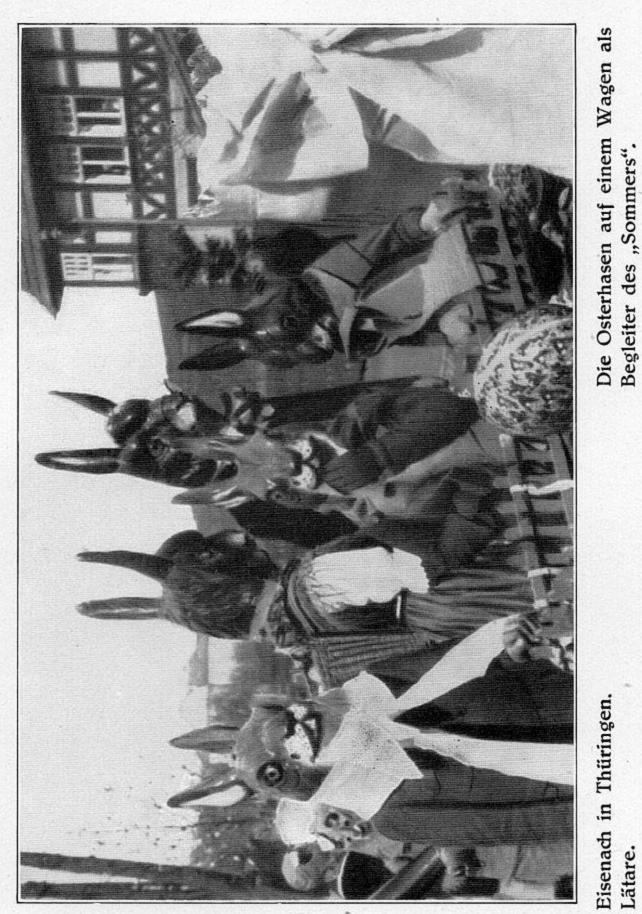

Die Osterhasen auf einem Wagen als Begleiter des "Sommers".

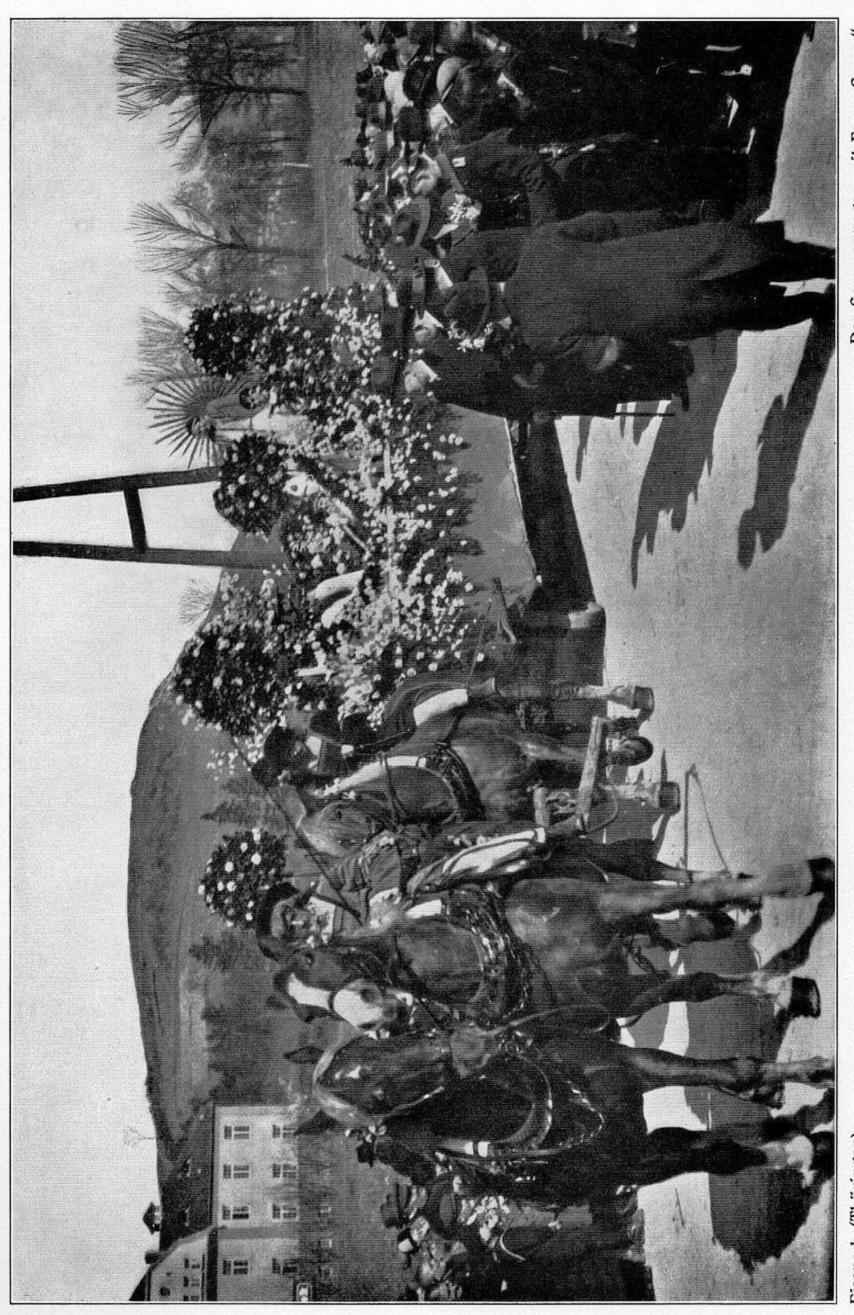

Der Sommerwagen mit Frau "Sunna".

Eisenach (Thüringen). Lätare.

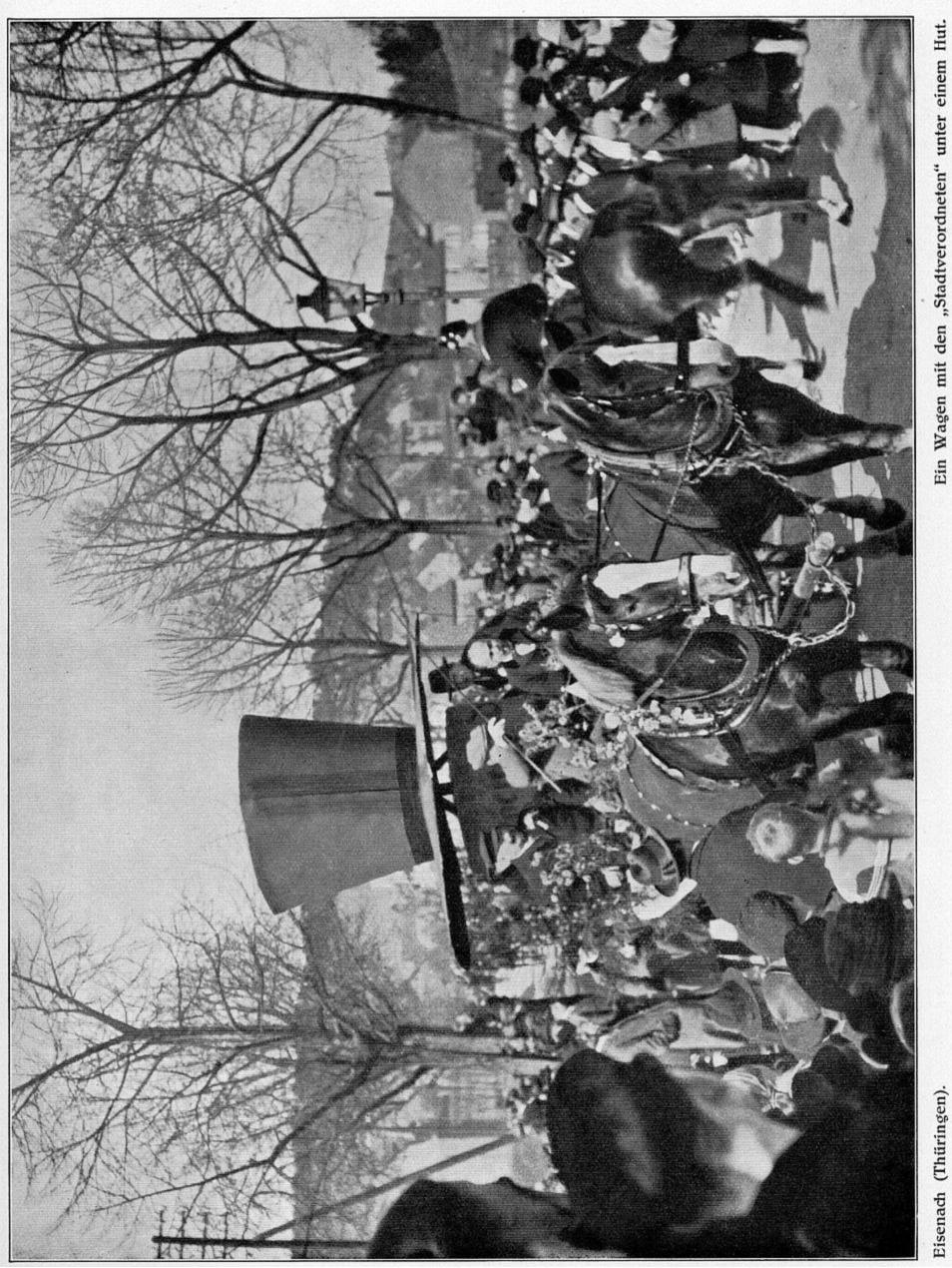

Eisenach (Thüringen). Lätare,

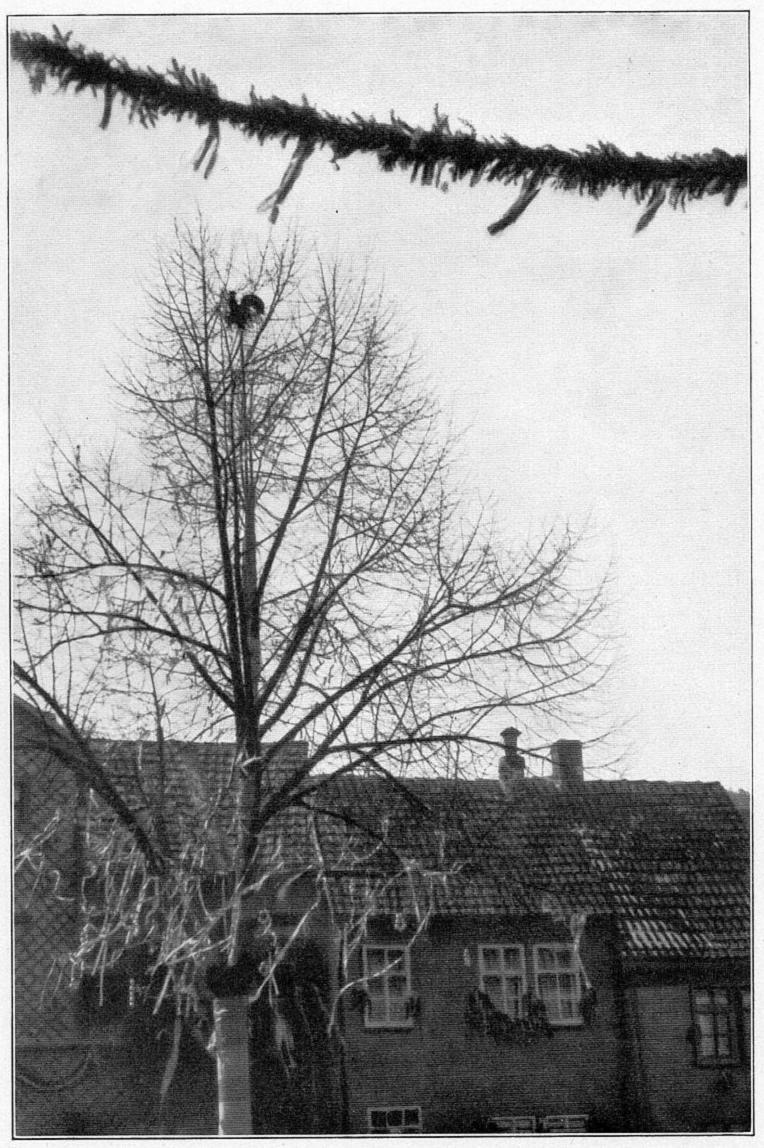

Eisenach (Thüringen). Lätare.

Der Hahn in der Krone eines Baumes. Der ganze Baum hängt voll bunter Papierstreifen.

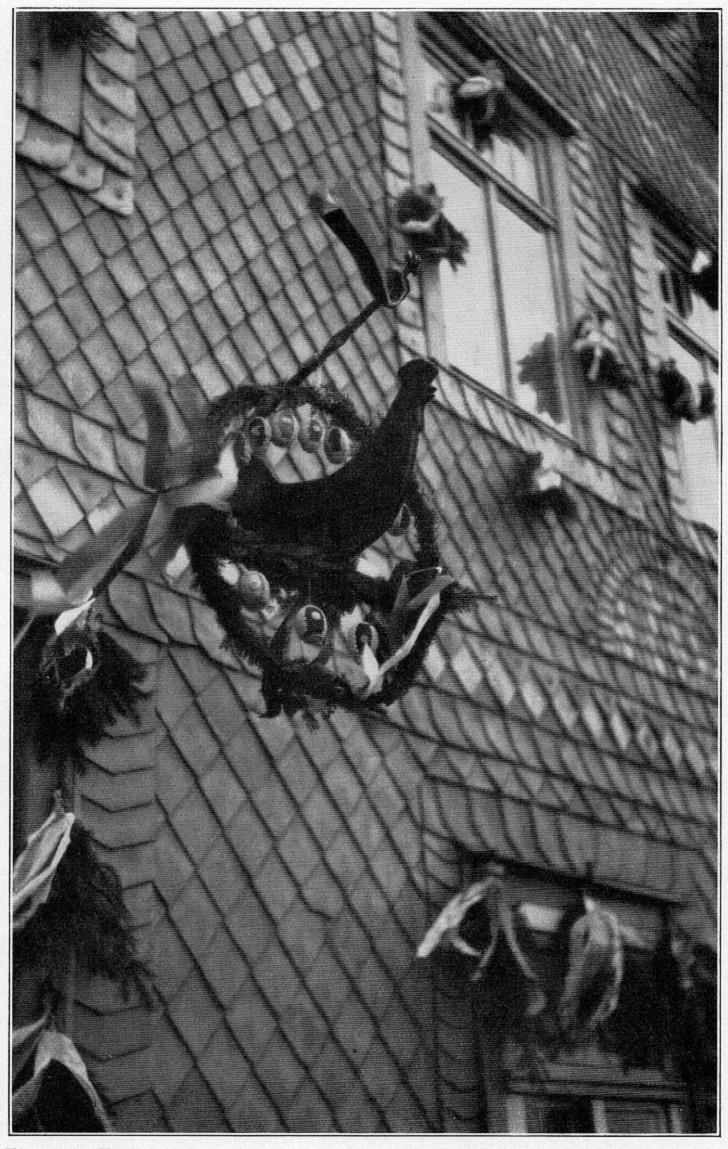

Eisenach (Thüringen). Lätare.

Der Hahn im Kranz.

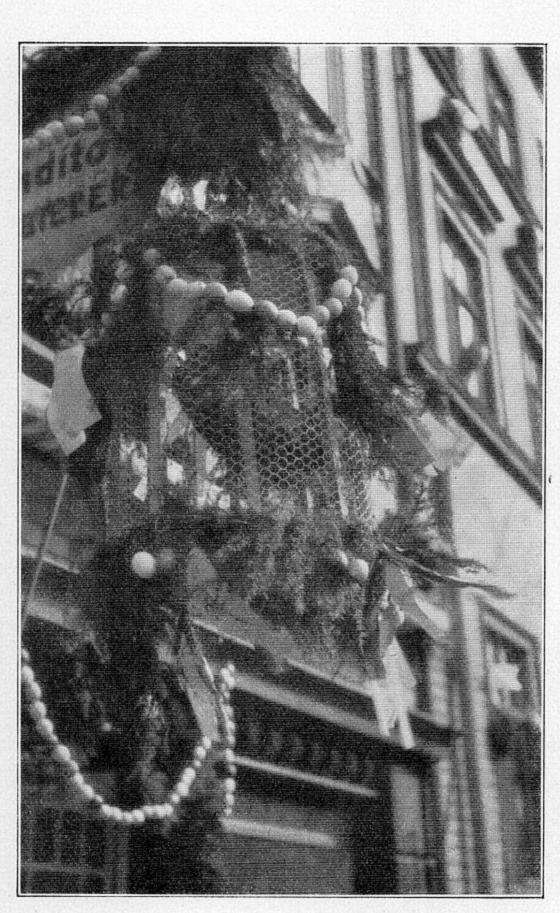

Eisenach (Thür.). Lätare.

Ein "lebender" Hahn hängt im geschmückten Käfig über der Tür.

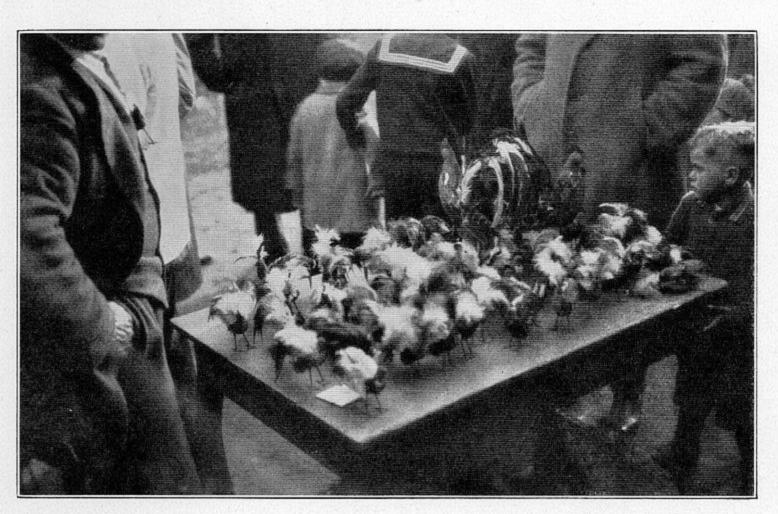

Eisenach (Thüringen). Lätare.

Die "Gickelhähnchen" aus Brotteich.



Eisenach (Thüringen). Lätare.

Aus den Vorgärten. Ein "Alter" in der Laube am Kaffeetisch.



Eisenach (Thüringen). Lätare.

Ein "alter Mann" ist aus dem Fenster gehängt.



Ein modernes Kasperletheater mit Affen.

Eisenach (Thüringen). Lätare.

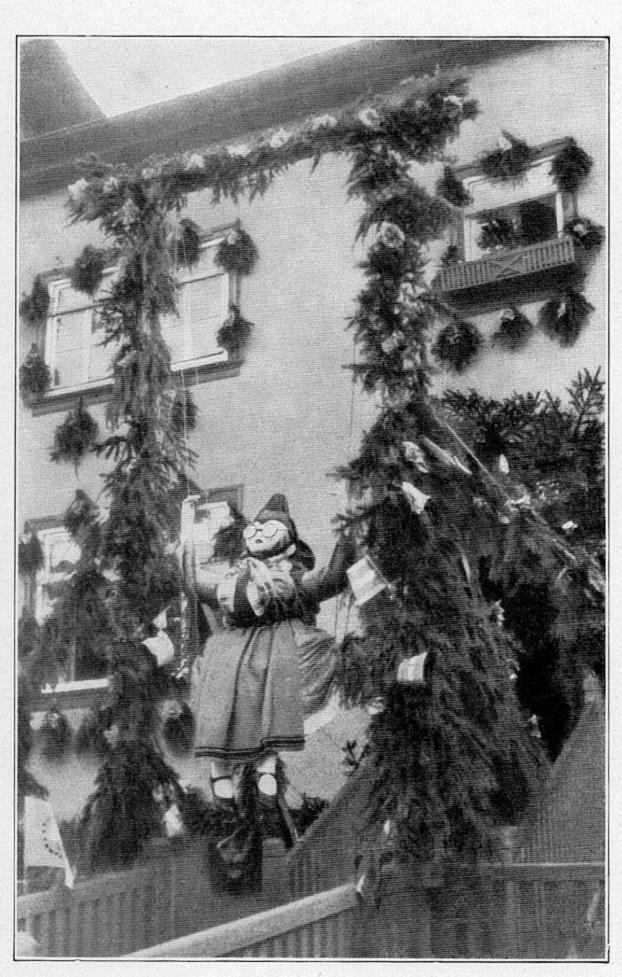

Eisenach (Thüringen). Lätare.

Eine Schaukel mit Puppe in Tracht.



Eisenach (Thüringen). Lätare.

Der Winter "verbrennt".

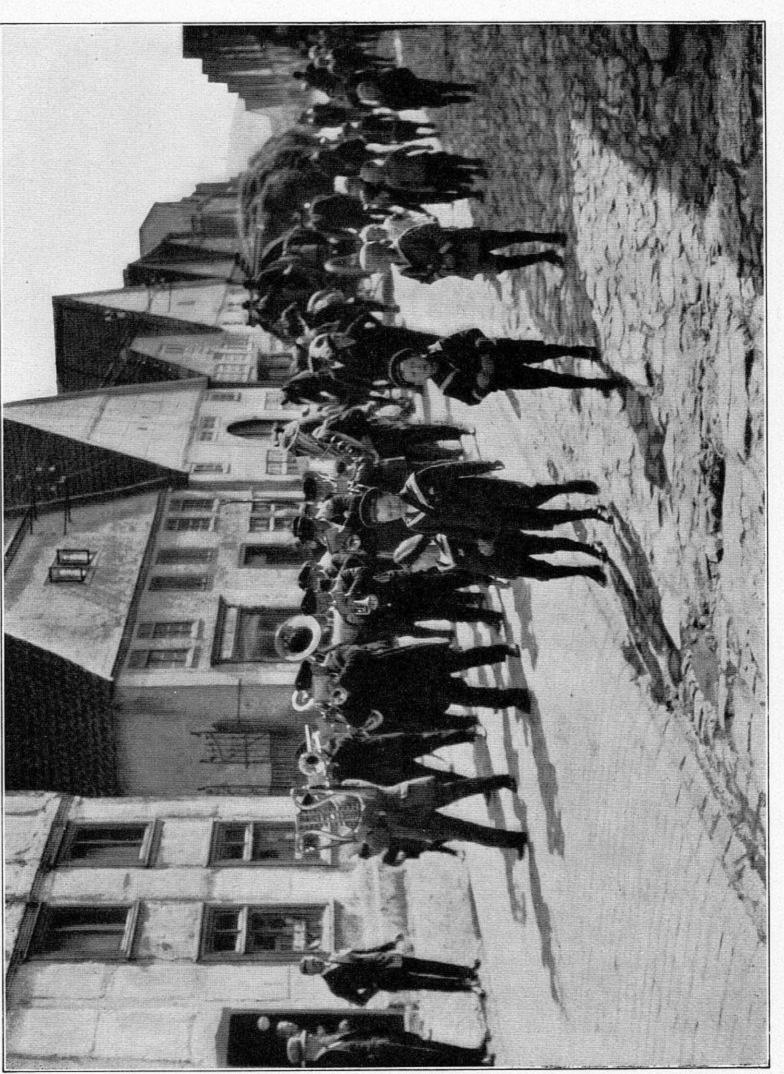

Mit Musik werden die Räder und das Stroh auf den Berg gefahren.

Lügde b. Pyrmont. 1. Ostertag.

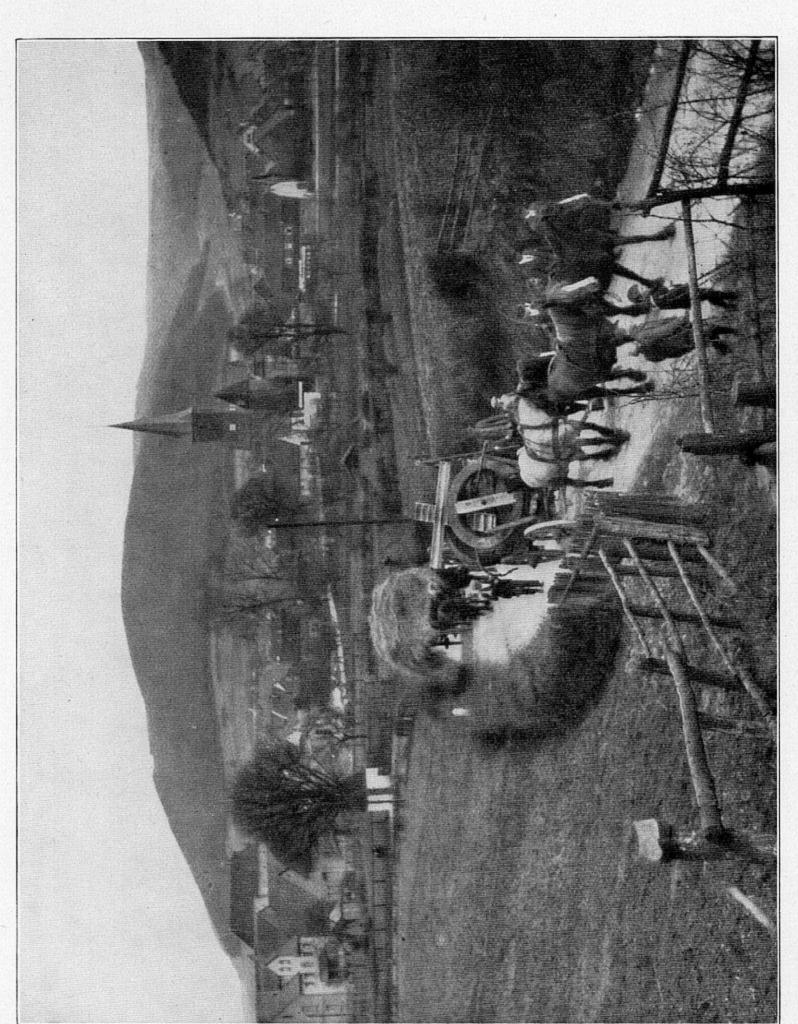

Die Feuerräder und das Kreuz werden auf den Berg gefahren.

Lügde bei Pyrmont. 1. Ostertag.



Die fertigen Räder auf dem Berge zum Abrollen bereit. Das Stroh ist in die Räder eingezogen.

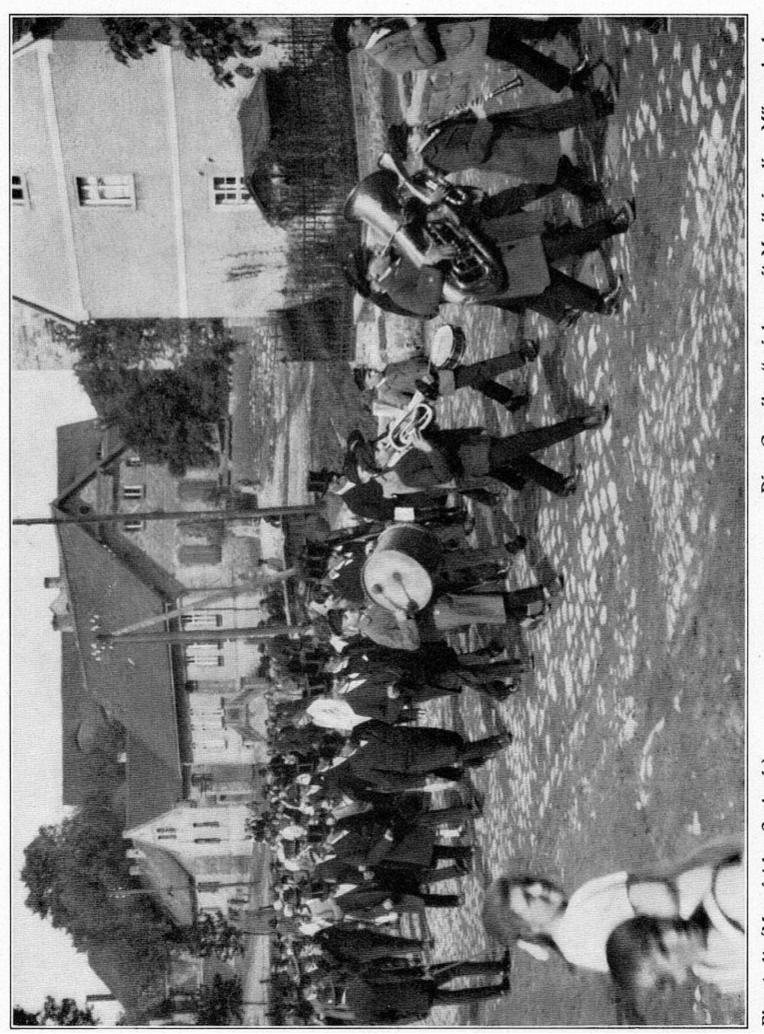

Die "Gerniken" ziehen mit Musik in die "Männerlaube.

Fienstedt. (Mansfelder Seekreis). Himmelfahrt.

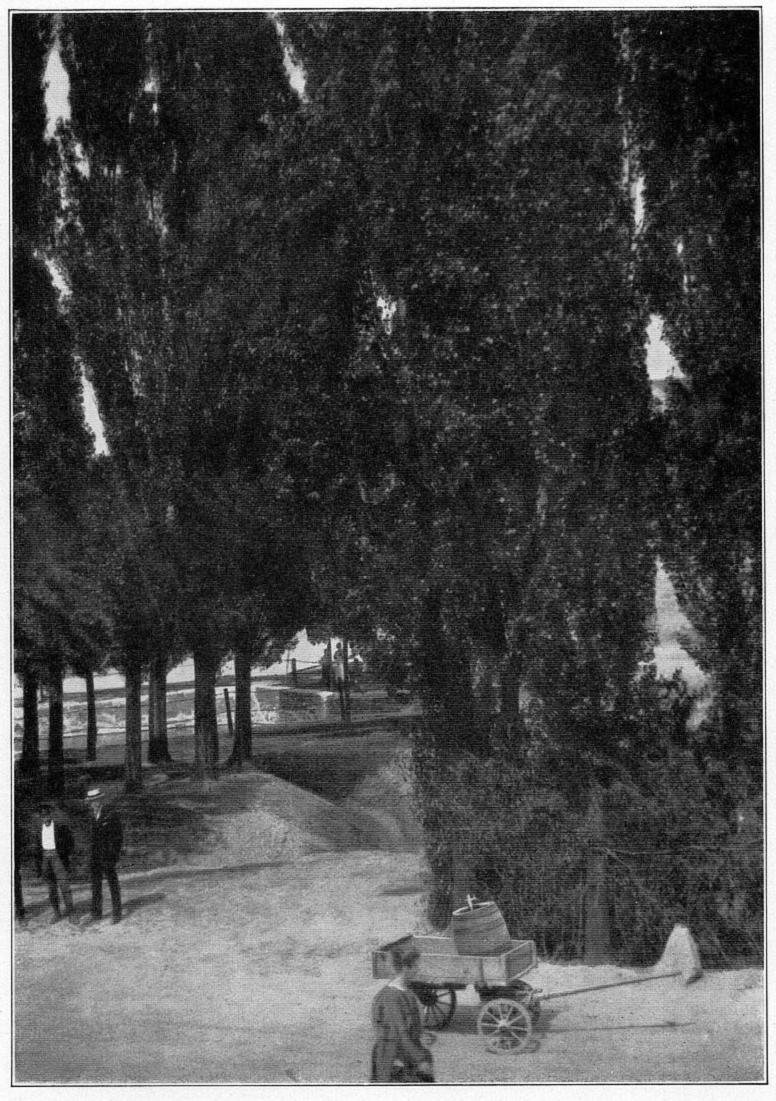

Fienstedt, Saalkreis. Himmelfahrt.

Rechts die Männerlaube, links die Frauenlaube.

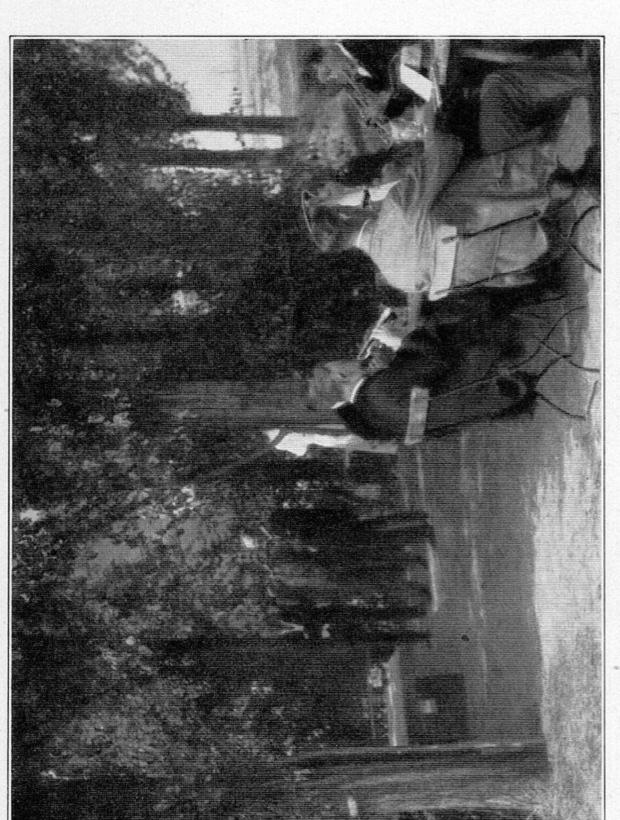

Fienstedt, Mansfelder Seekreis. Himmelfahrt.

Blick in die "Männerlaube". Die Musik spielt, ein Faß Bier wird aufgelegt.



Fienstedt. (Mansfelder Seekreis). Himmelfahrt.

Das "Wählen" mit dem Knüppel in der Laube.

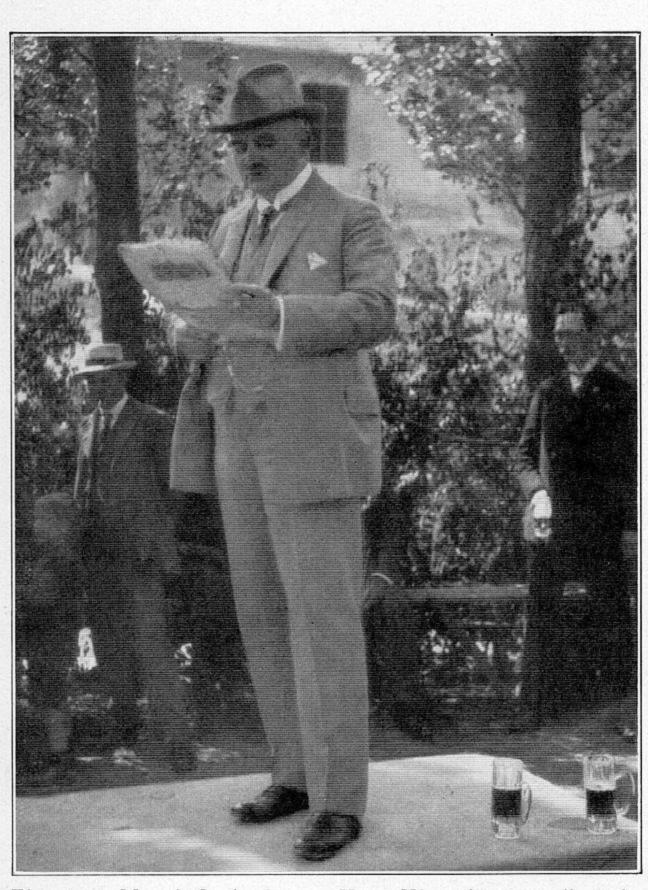

Fienstedt, Mansf. Seekreis. Himmelfahrt.

Um 2 Uhr mittags verliest der Gemeindevorsteher die Urkunde über den Ursprung des "Himmelfahrtsbieres" in der Männerlaube.

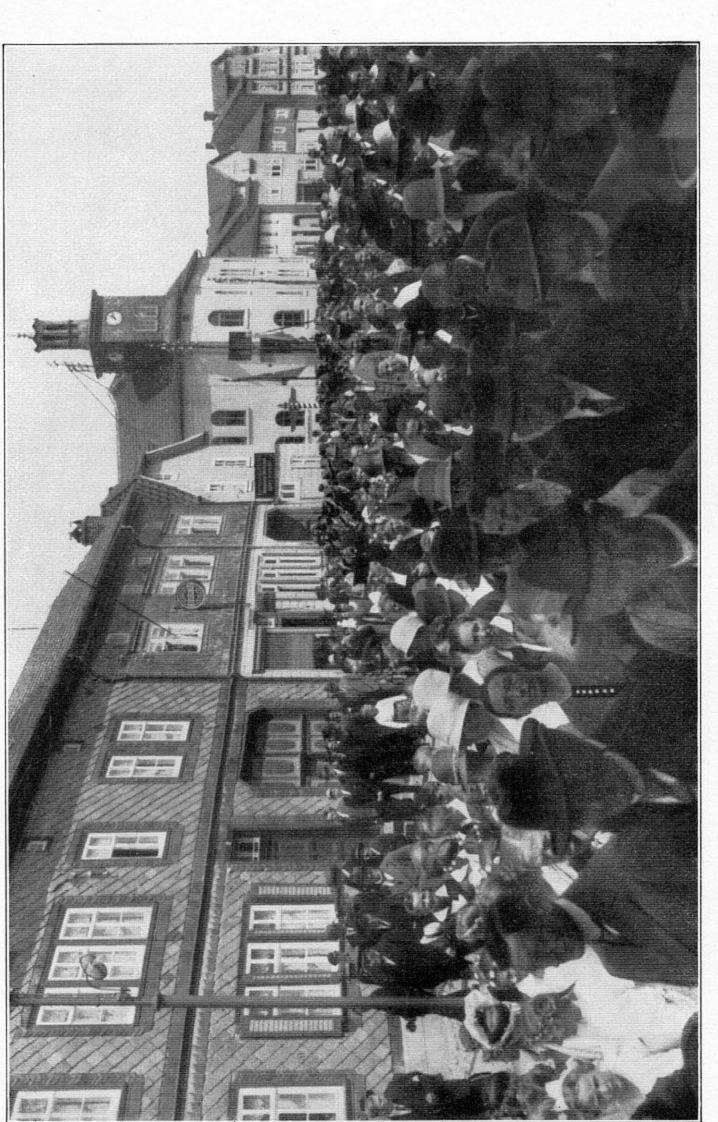

Großengottern (Thüringen). Sonntag vor Pfingsten.

Auszug zum Gottesdienst und Fahnenschwenken vor einem Saatfeld.



Großengottern (Thüringen). Sonntag vor Pfingsten.

Das Fahnenschwenken vor einem Saatfeld unter Absingen eines Chorals.

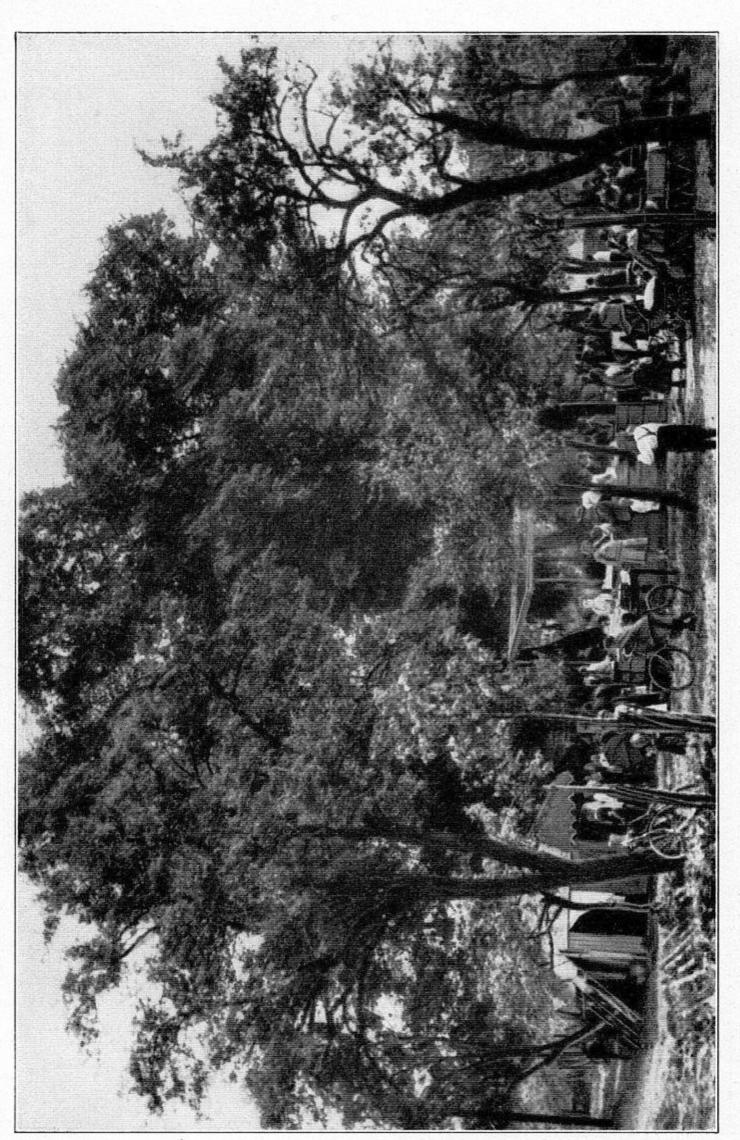

Großengottern (Thüringen). Sonntag vor Pfingsten.

Am Nachmittag ist unter den Linden Kindertanz.

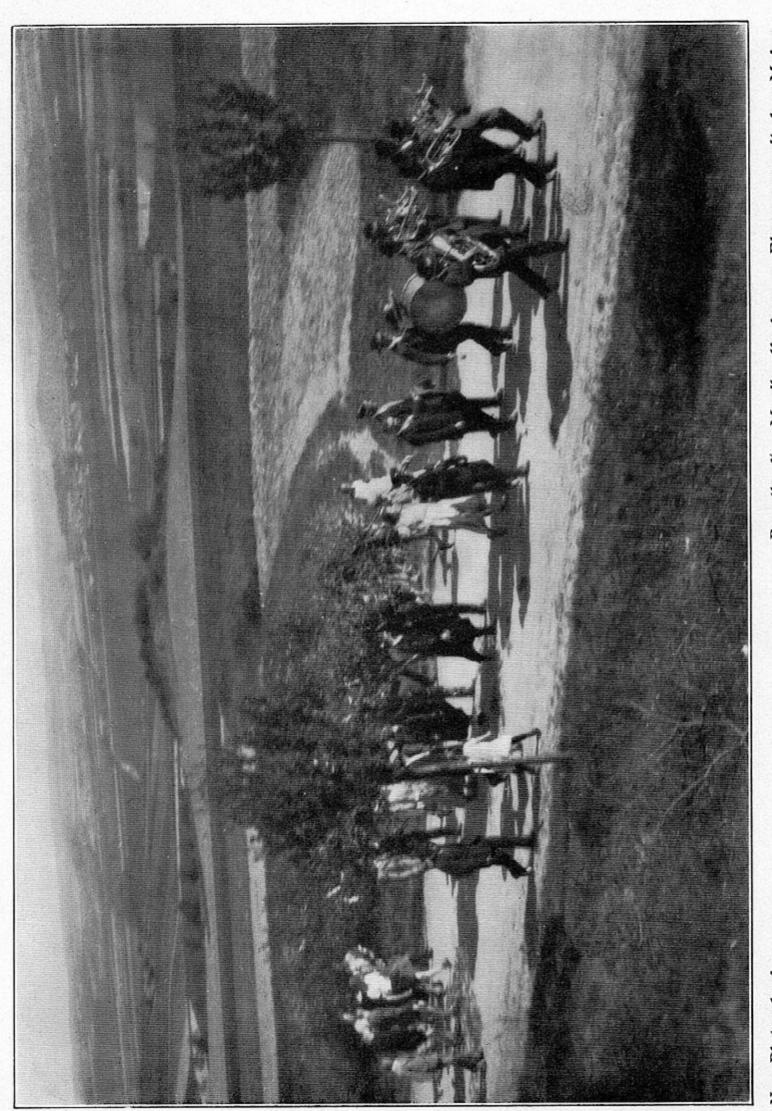

Neu-Platendorf. Sonntag vor Pfingsten.

"Brautlauf". Musik, die jungen Ehepaare mit den Maien und die Burschen ziehen zum Osterberg.

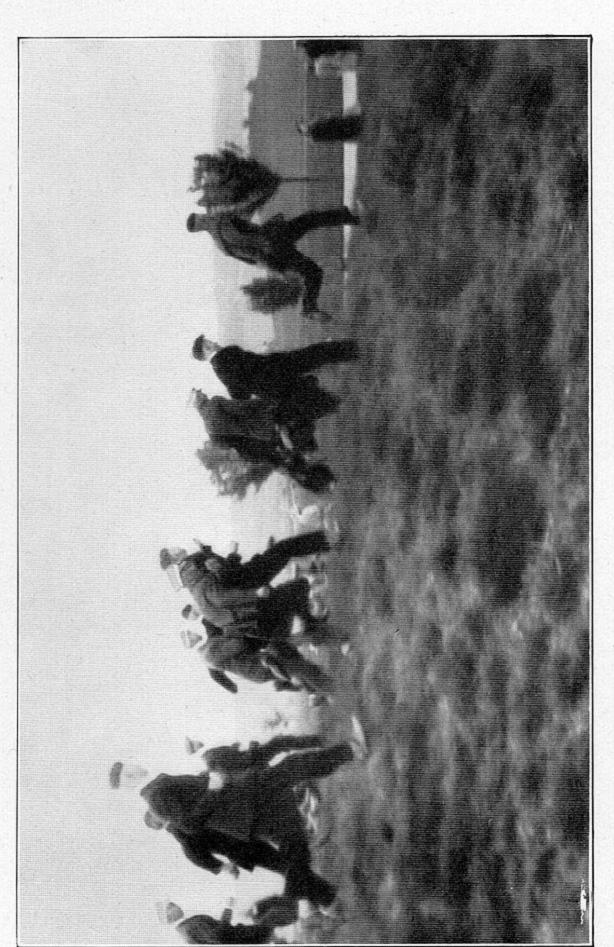

Neu-Platendorf, Mansfelder Gebirgskreis. Sonntag vor Pfingsten.

Die Burschen laufen hinter dem Ehemann mit der "Maie" her.

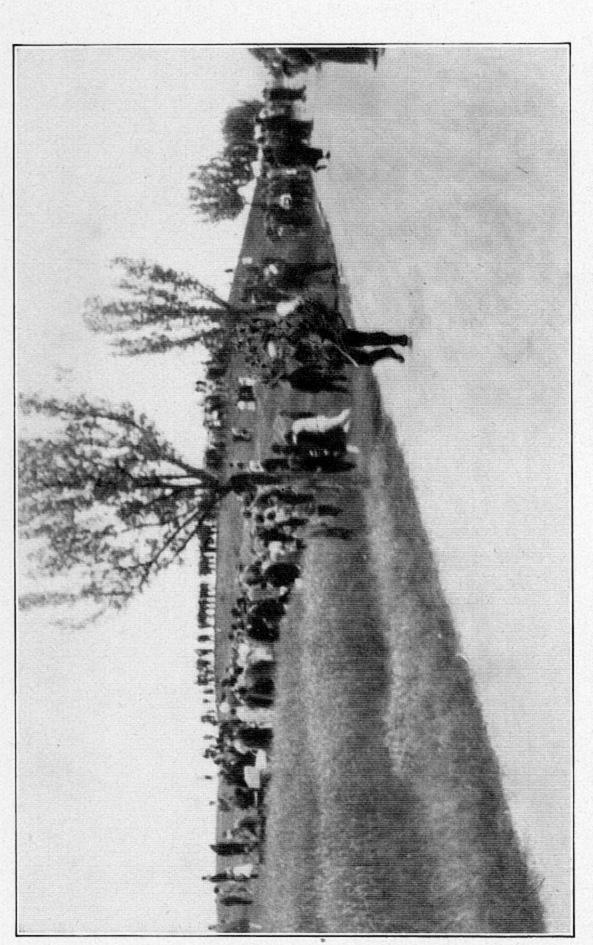

Neu-Platendorf, Mansfelder Gebirgskreis Sonntag vor Pfingsten.

Die Burschen laufen vom Hügel herunter, der Ehemann mit der Maie bekommt einen Vorsprung.

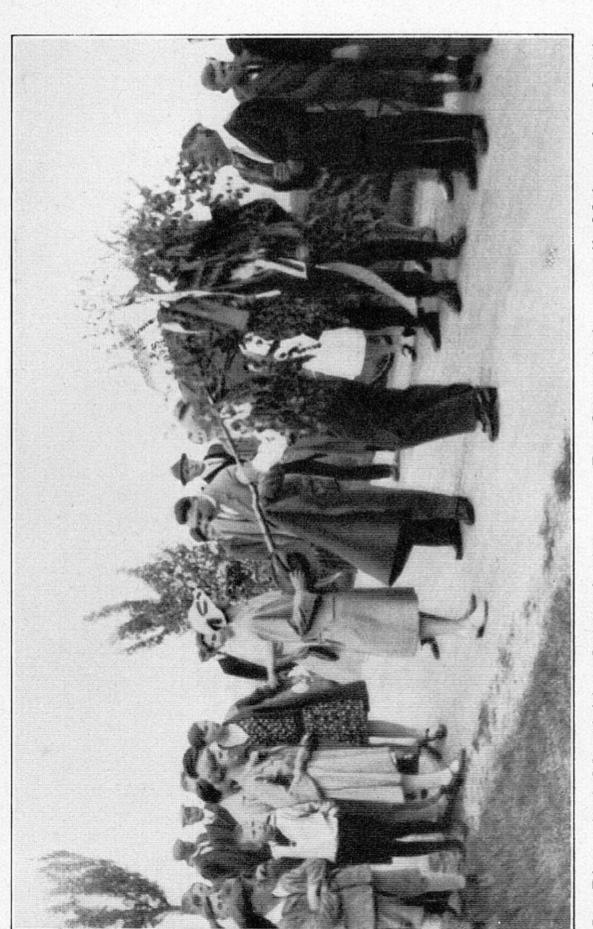

Neu-Platendorf, Mansfelder Gebirgskreis. Sonntag vor Pfingsten.

Der Sieger bekommt die Maie und muß sich um die Frau des Ehemannes "bemühen".

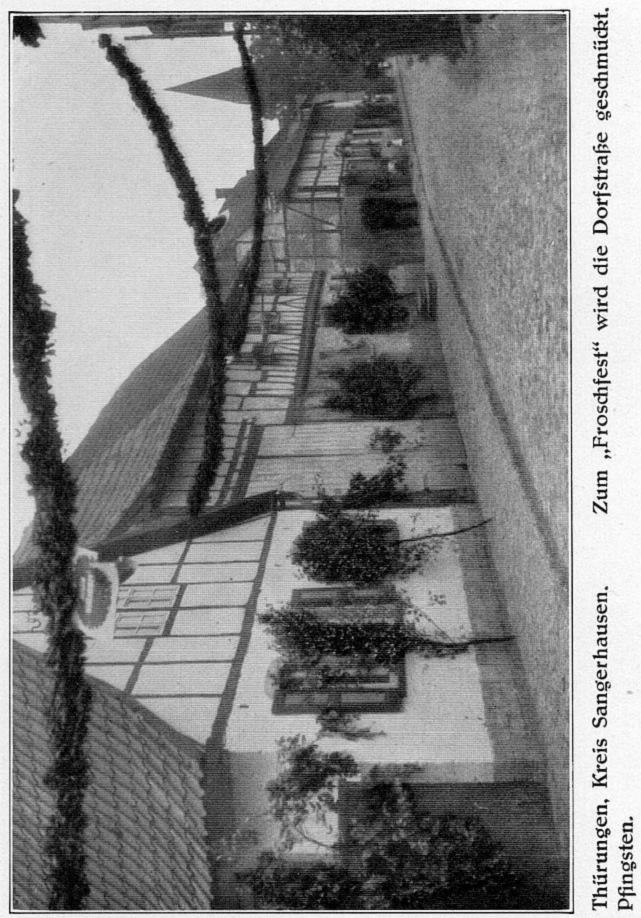

Zum "Froschfest" wird die Dorfstraße geschmückt.

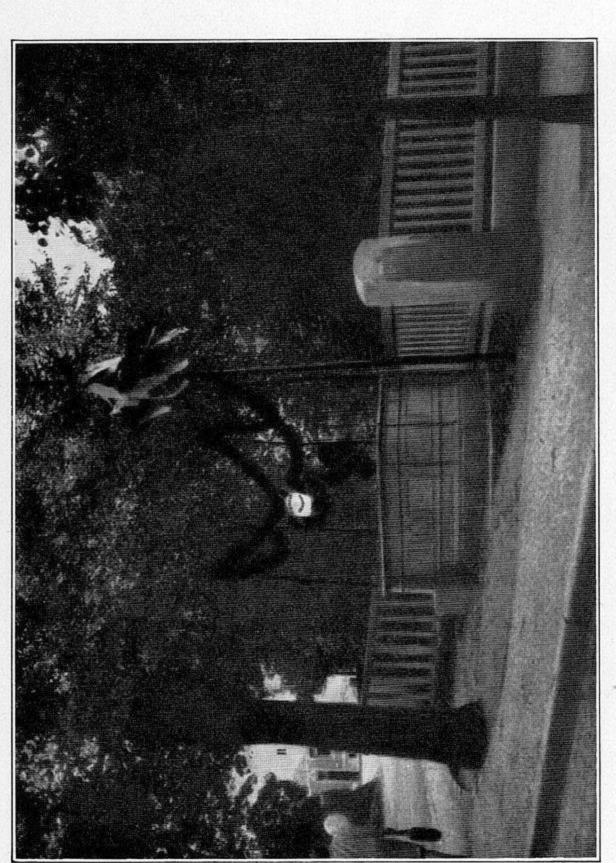

Ilmenau in Thüringen. Pfingsten.

Die Brunnen der Stadt sind mit Guirlanden geschmückt; daneben ist ein Maibaum mit Bänderkranz und Tannenbäumchen aufgestellt.

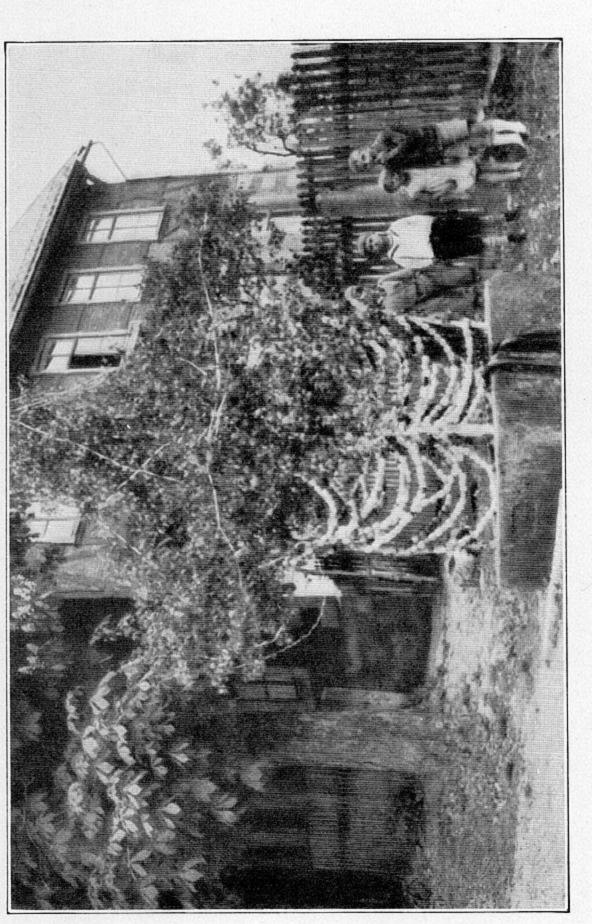

Martinroda bei Ilmenau. Pfingsten,

Die Kinder schmücken den Born bei Tagesanbruch mit Birken, bunten Eierketten und bunten Papierstreifen.

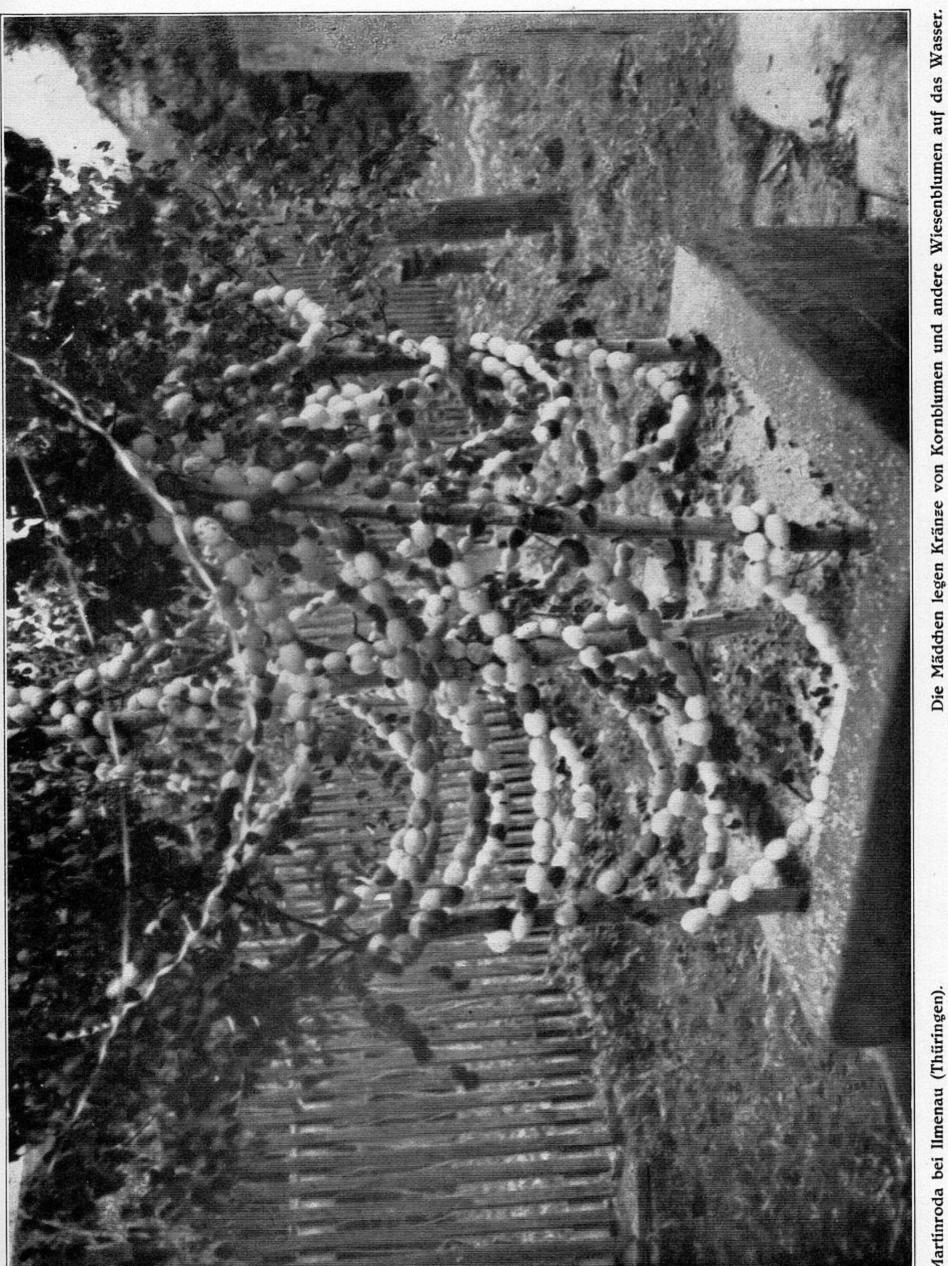

Martinroda bei Ilmenau (Thüringen). Pfingsten,

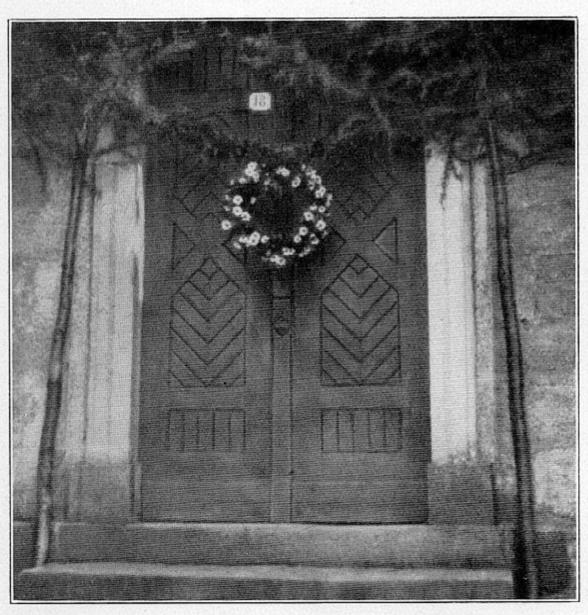

Neusis bei Ilmenau in Thüringen. Pfingsten.

Die geschmückte Kirchtür.

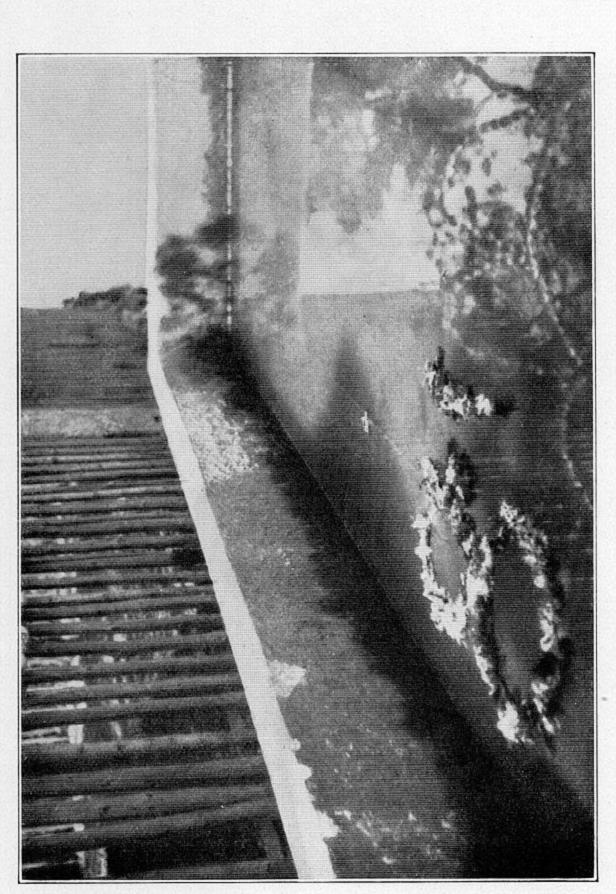

Neusis bei Ilmenau in Thüringen. Pfingsten.

Auf dem Wasser der Brunnentröge schwimmen Blumenkränze. Der Rand ist mit Eierketten geschmückt.

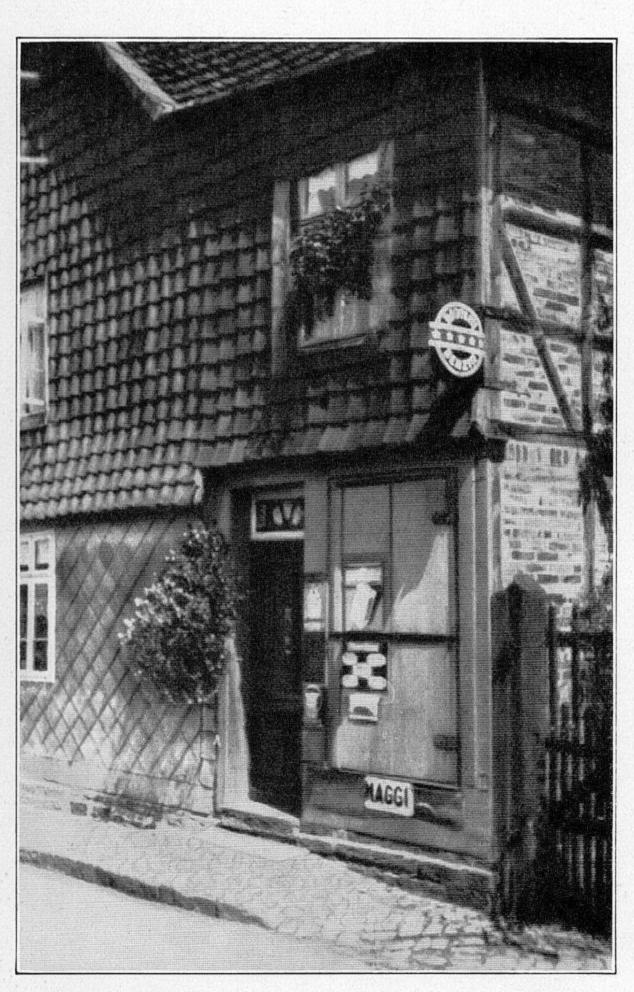

Grafhorst bei Obisfelde,

Am Fenster über der Tür hat der Bursche seinem Mädchen die Maie angesteckt.



Weddendorf, Kreis Gardelegen, Pfingsten.

Die Haustür ist mit Maien geschmückt. Die Steintritte sind in der Nacht von den Burschen aus "Schabernack" mit Carbolineum testrichen.



Aus der Gegend von Langensalza. Pfingsten.

Eine Pfingstmaie an der Gastwirtschaft, dort wo das Gelage ist.



Breitenroda, Kreis Gardelegen. 1. Pfingsttag.

Was nicht "niet- und nagelfest" ist, wird in der "freien Nacht" zusammengeholt und auf dem Dorfplat, aufgestellt.



Heiligenstadt im Eichsfeld. Pfingsten.

Die Heimensteiner Kirmes. Guirlanden mit Eierketten hängen über den Straßen.

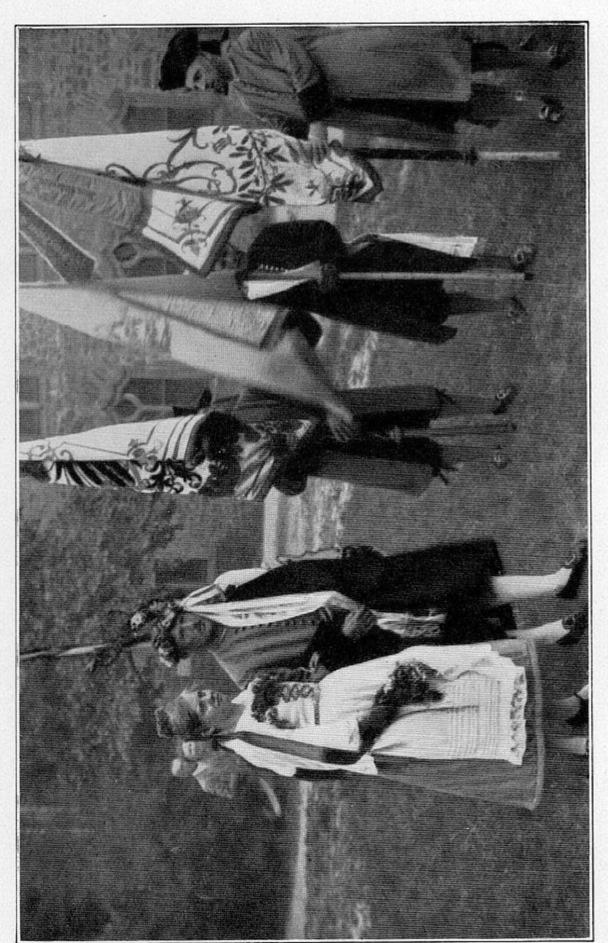

Das Pfingstbier der Halloren: Brautpaar und Fahnen.

Halle (Saale). Pfingsten.

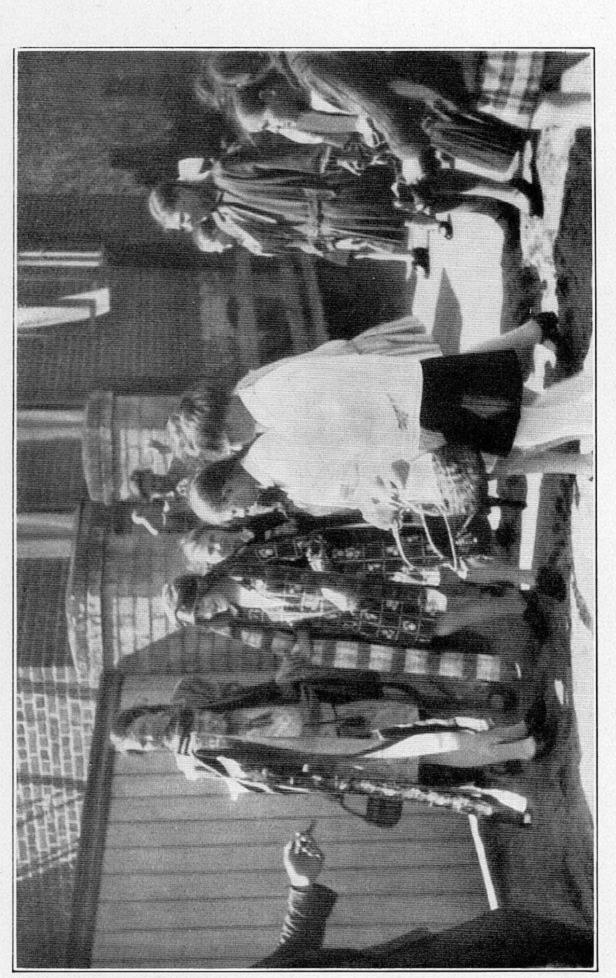

.0

Weddendorf, Kreis Gardelegen. Pfingsten.

Die Mädchen schmücken die Maibraut und gehen mit ihr Gaben sammelnd von Haus zu Haus. Dabei tanzt die Maibraut und ihre Gehilfinnen singen.

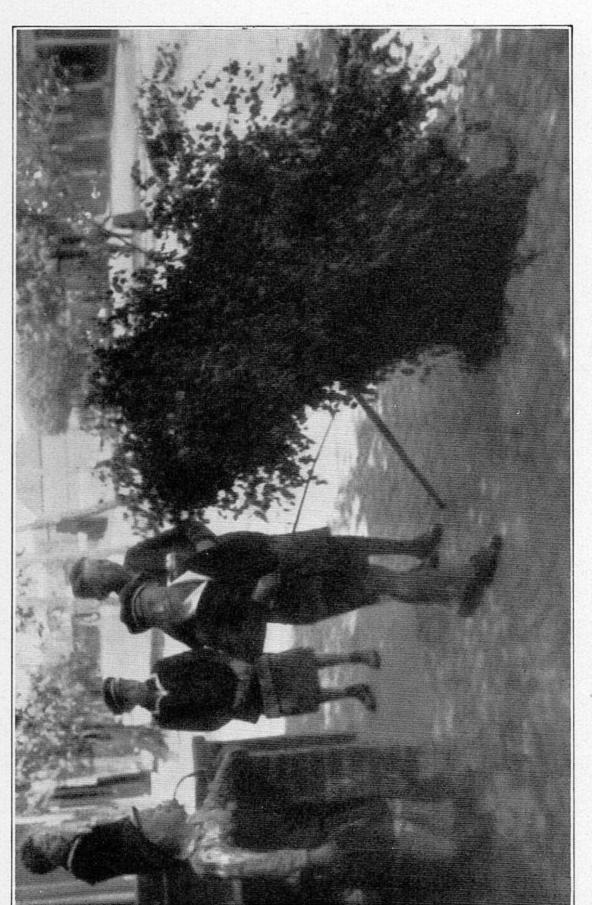

Weddendorf, Kreis Gardelegen. Pfingsten.

Der "Füstjemai", ein in frisches Grün gekleideter Bursche, wird von den Knaben umgeführt und gezeigt; dafür sammeln sie Eier und Geld.



Umgebung von Weferlingen (Prov. Sachsen). Pfingsten.

Die Kinder führen Gaben sammelnd am 2. Pfingsttage den "Füstjemai" durchs Dorf.

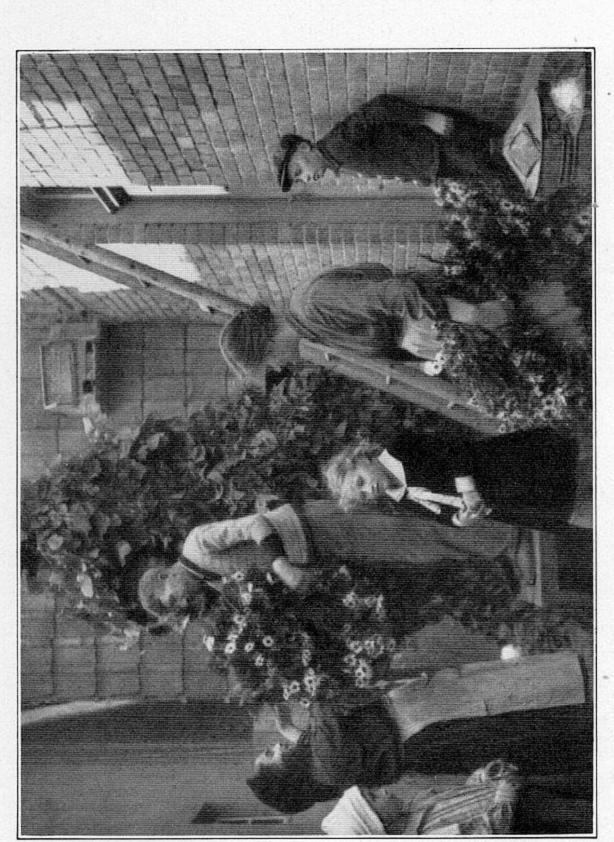

Langula, Kreis Mühlhausen in Thüringen. Pfingsten.

Der "Schoßmeier", das heißt die Pyramide oder der Kegel wird vom Gemeindediener geschmückt.



Langula, Kreis Mühlhausen in Thüringen. Pfingsten.

Der "Schoßmeier" auf dem Wagen.

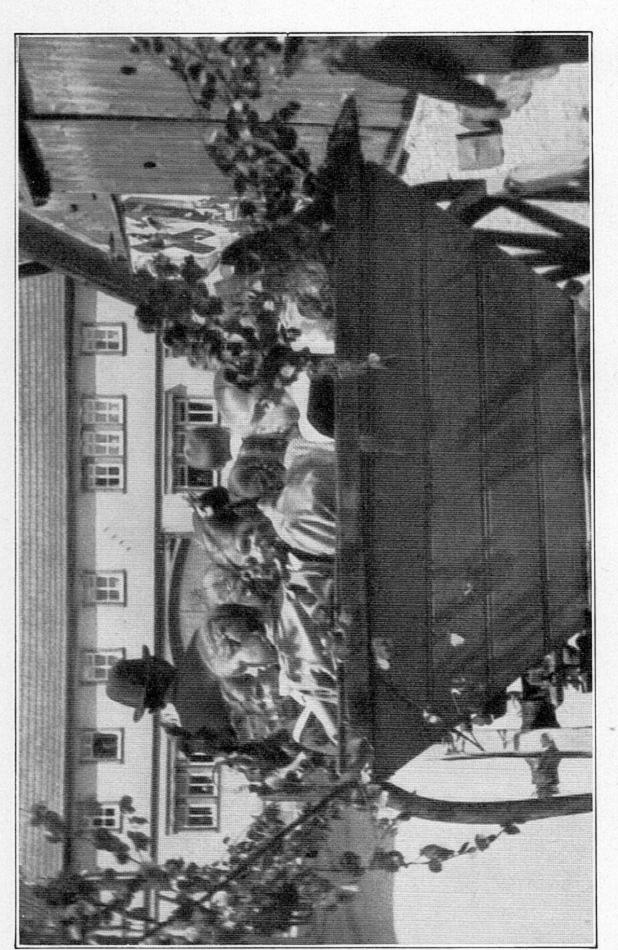

Langula, Kreis Mühlhausen in Thüringen. Pfingsten.

Wer es kann, spannt an und fährt im Dorf herum.

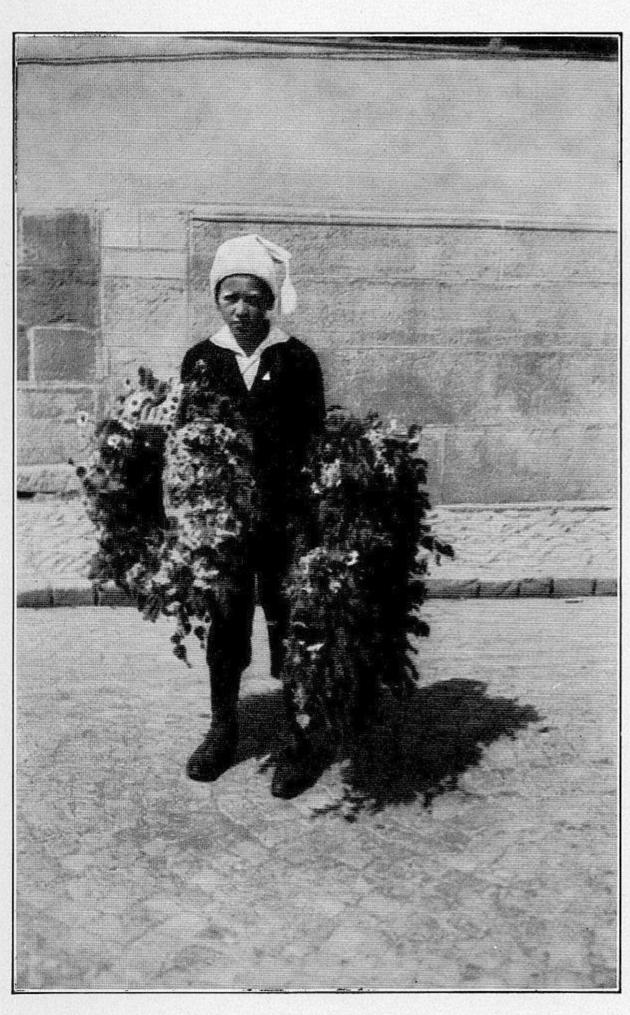

Langula, Kreis Mühlhausen in Thüringen. Pfingsten.

Die Kränze vom "Schoßmeier" werden von den "Altesten" · im Dorfe an die "Honoratioren" verteilt.

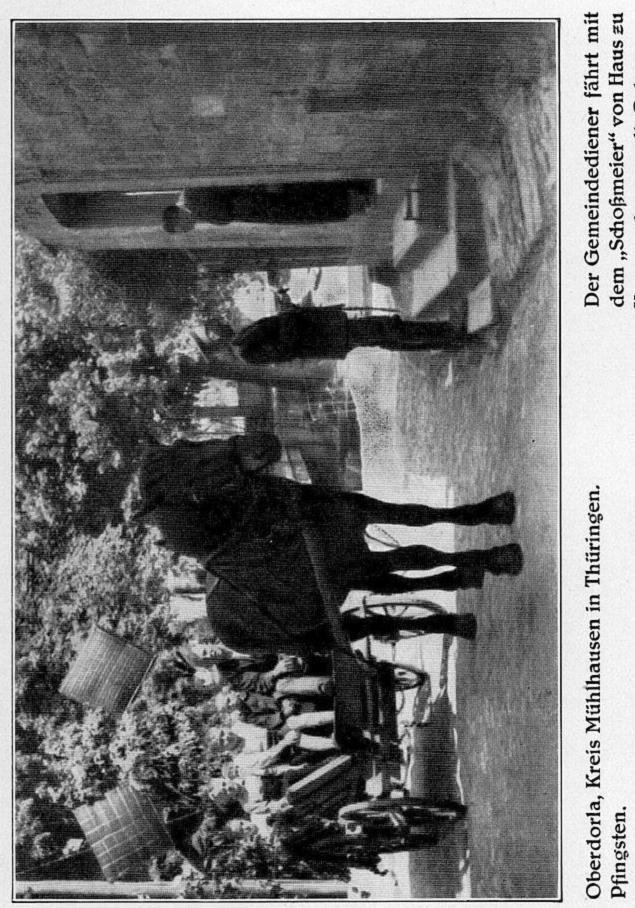

Der Gemeindediener fährt mit dem "Schoßmeier" von Haus zu Haus und sammelt Gaben.

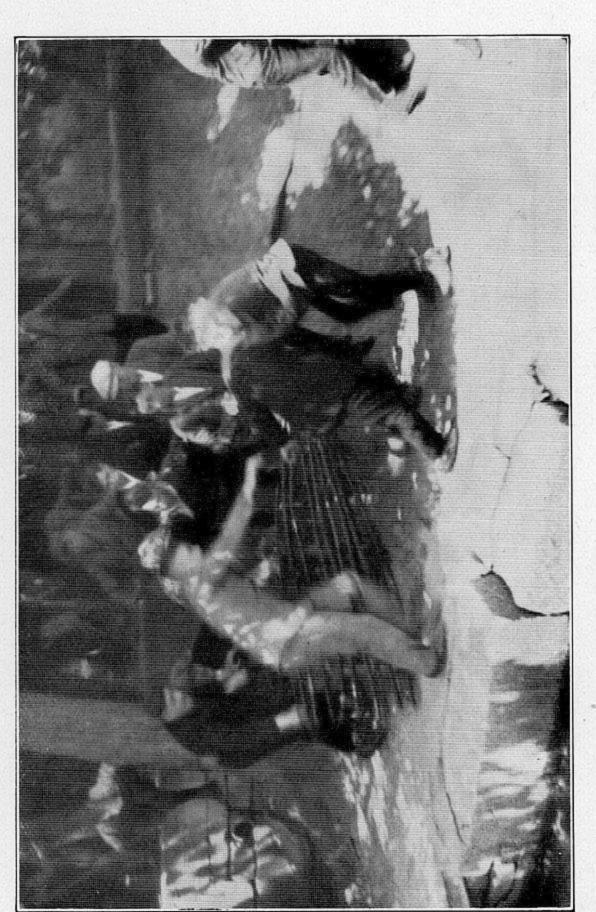

Oberdorla, Kreis Mühlhausen in Thüringen. Pfingsten.

Die Burschen haben das Gestell des "Schoßmeiers" erhascht und bringen es im Lauf zu ihrem Gastwirt. Dort wird es im Saal aufgehängt.

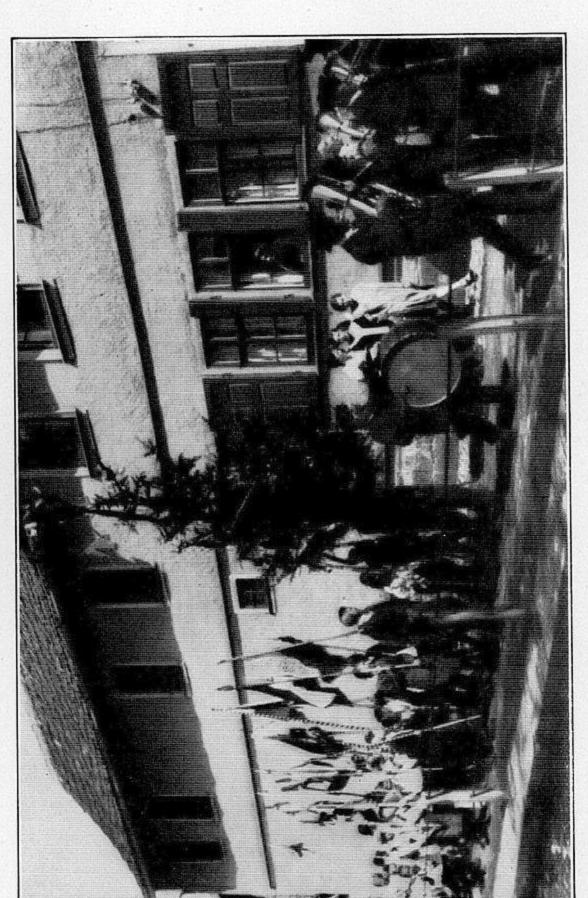

Molschleben bei Gotha, Pfingsten.

Die Steckenreiter mit Fahnen, Lanzen und Keulen ziehen durchs Dorf. Im Zuge wird ein Tannenbaum getragen.

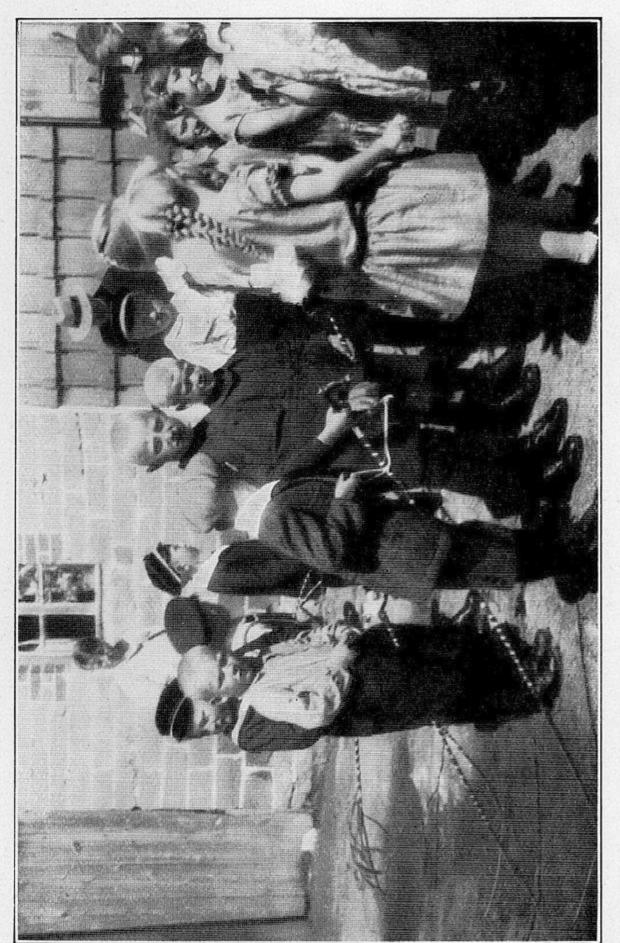

Die Reiter mit ihren "Steckenpferden", "Buntschecken" genannt.

Molschleben bei Gotha. Pfingsten.

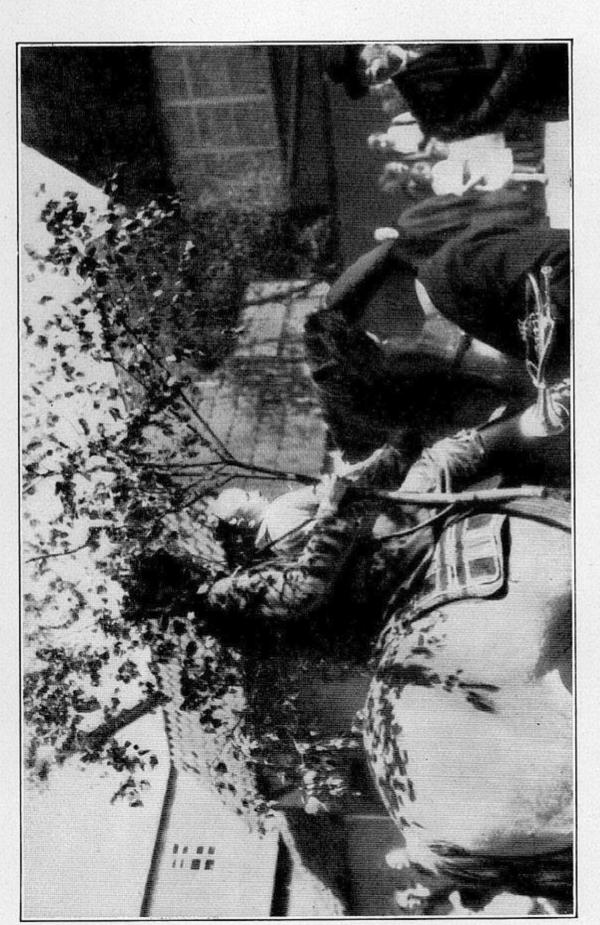

Deuna, Kreis Worbis.

Die Pfingstreiter holen Maien aus dem Walde zum Gedächtnis an das Auffinden eines verirrten, jungen Prinzen.

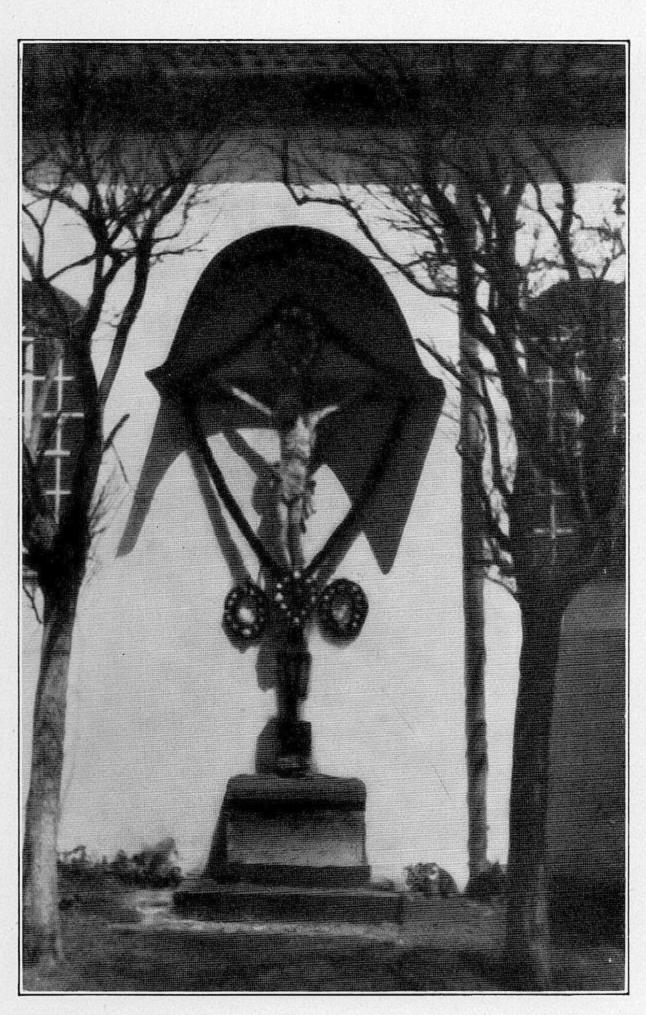

Deuna, Kreis Worbis. Pfingsten.

Das geschmückte Kreuz an der Kirche,

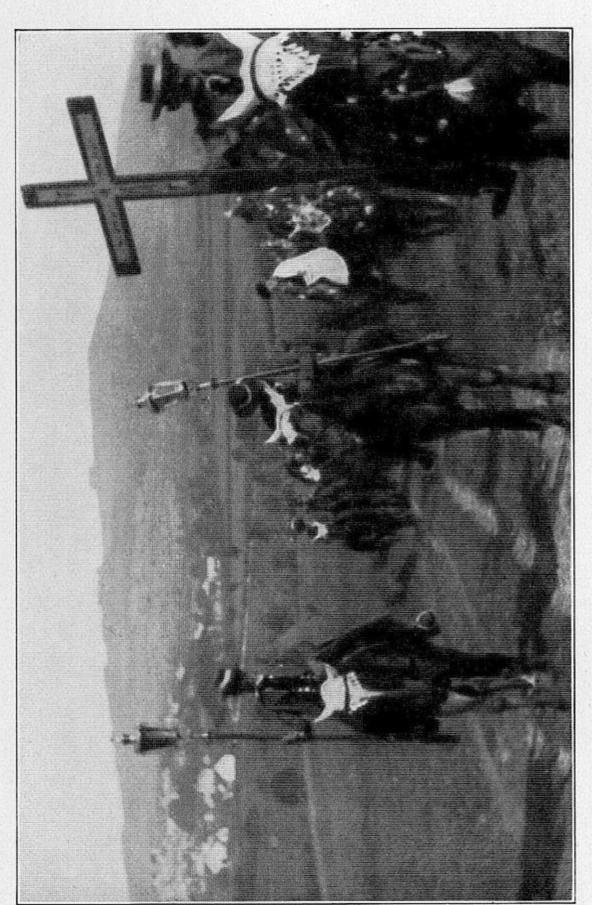

Köţting im bayrischen Wald. Pfingsten.

Die Pfingstreiter auf dem Wege nach Steinbühl, im Hintergrunde Kötting.

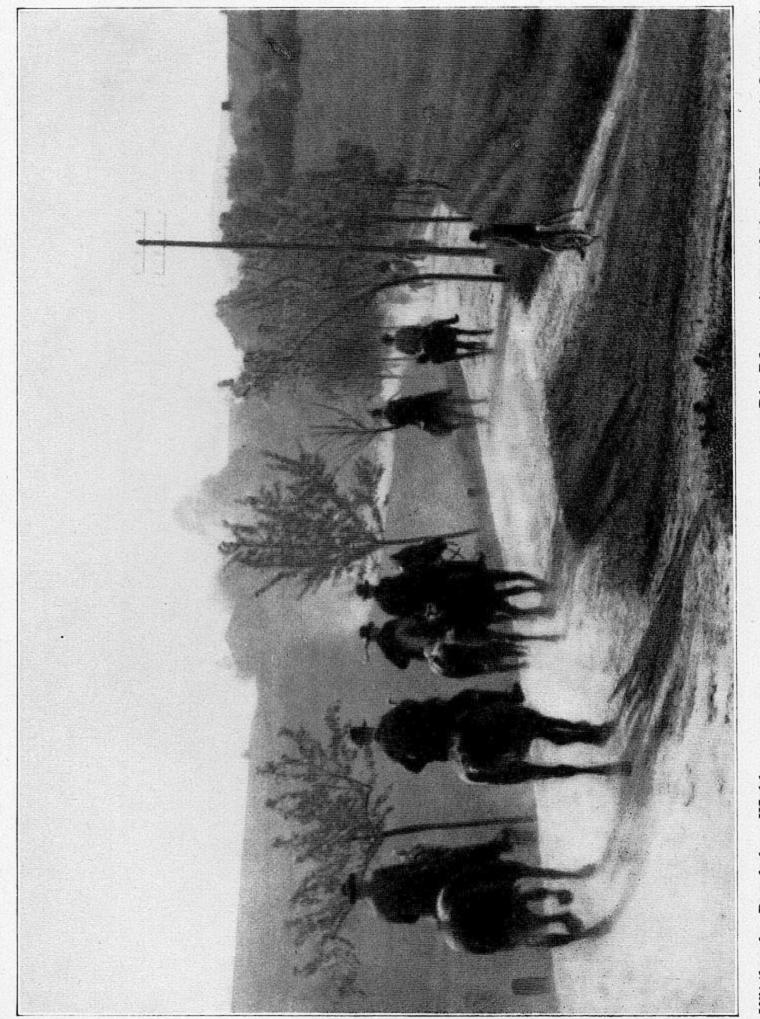

Die Pfingstreiter auf dem Wege nach Steinbühl.

Kötting im Bayrischen Wald. Pfingsten.



đ

Die Tür an der Kapelle. Das älteste Hufeisen soll aus dem 13. Jahrhundert stammen. Steinbühl bei Köţting. Pfingsten.

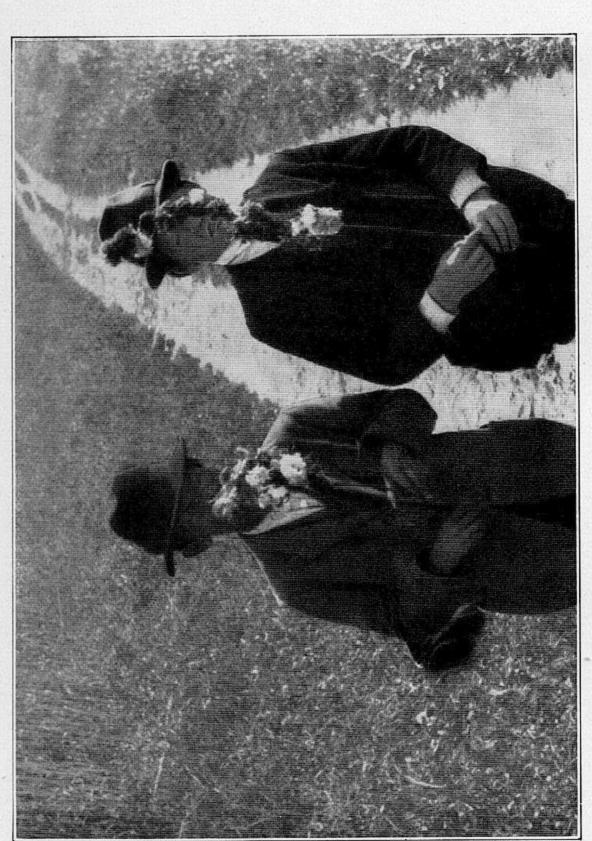

"Die Pfingstburschen".

Köţting im bayrischen Wald. Pfingsten.

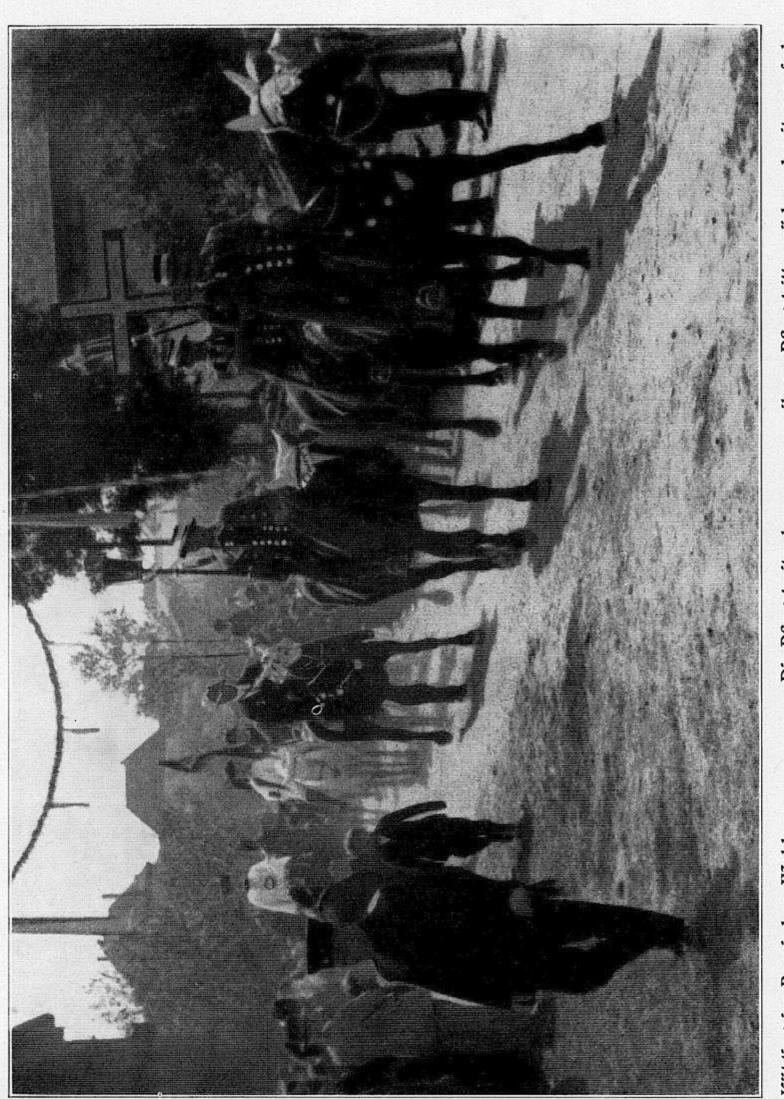

Die Pfingstreiter kommen von ihrem Pfingstritt zurück und reiten auf den Plat, wo dem Bräutigam das Kränzel überreicht wird.

Köţting im Bayrischen Wald. Pfingsten.

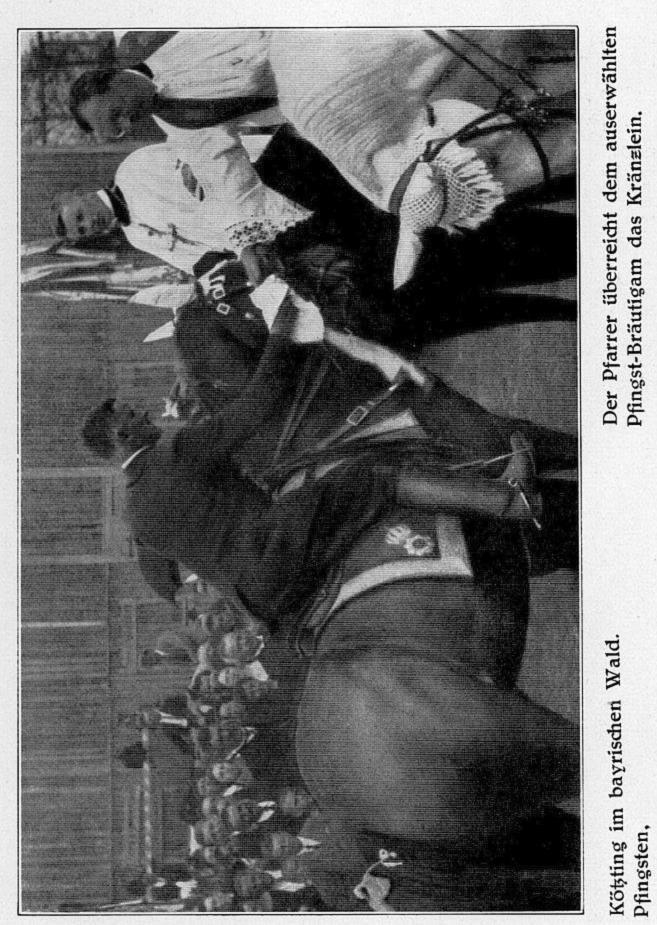

Der Pfarrer überreicht dem auserwählten Pfingst-Bräutigam das Kränzlein.

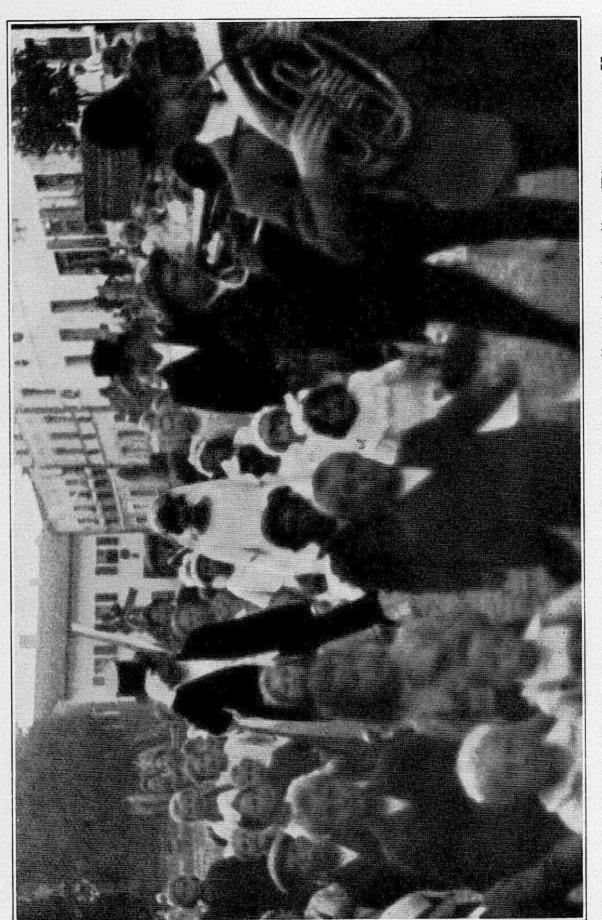

Köţting im bayrischen Wald. Pfingsten.

Das "Brautpaar" wird mit allen Ehren vom Hause der Braut zum Tanzsaal geleitet.

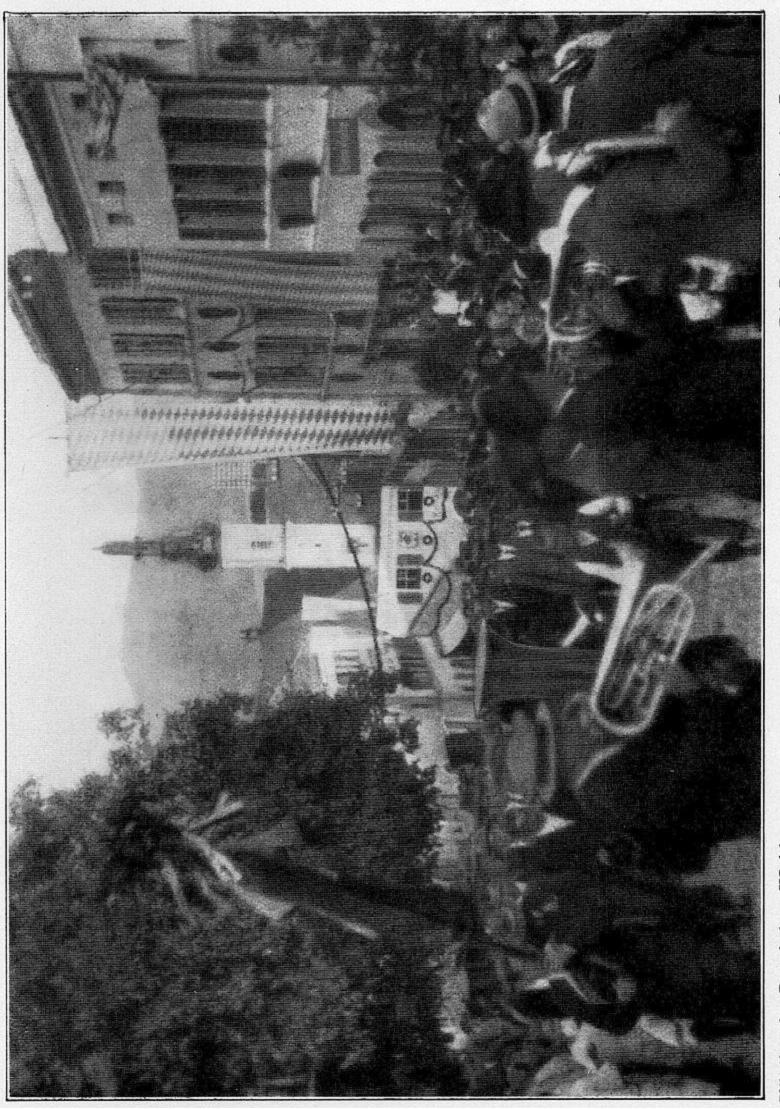

Die Burschen holen das Brautpaar.

Kötting im Bayrischen Wald. Pfingsten.

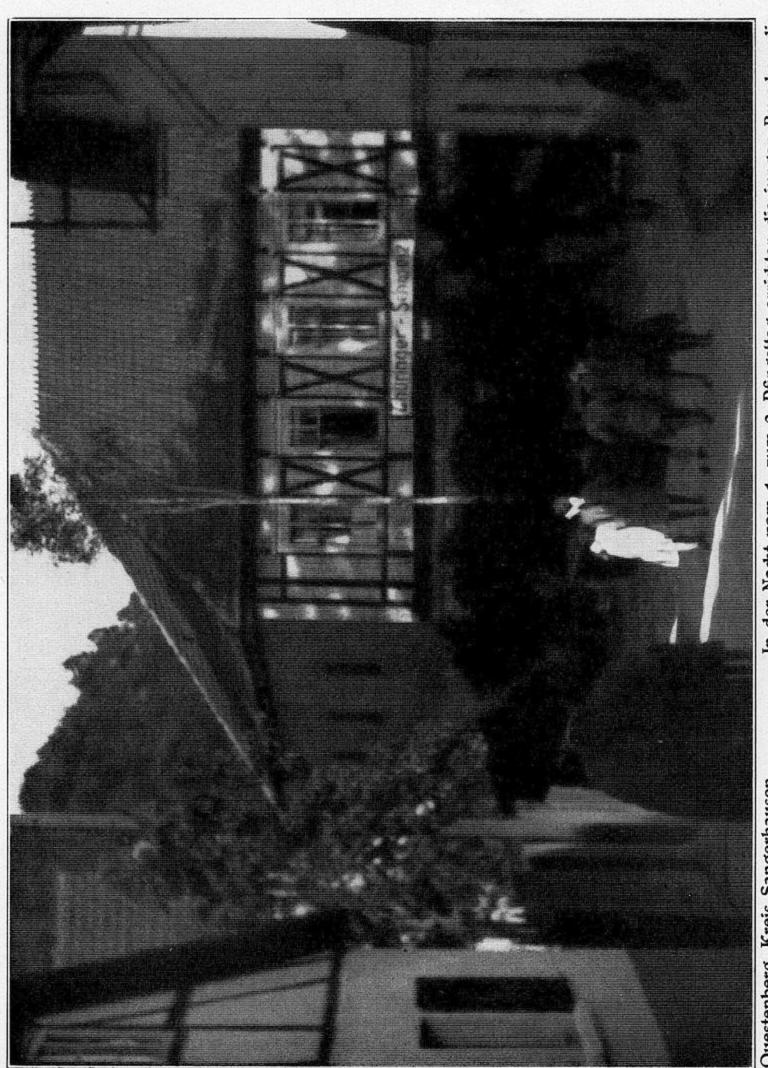

Questenberg, Kreis Sangerhausen. Pfingsten.

In der Nacht vom 1. zum 2. Pfingsttag errichten die jungen Burschen die Pfingstlaube. In derselben Nacht bringen die Männer von Rothe die Käse mit dem Brote zum Pfarrer.

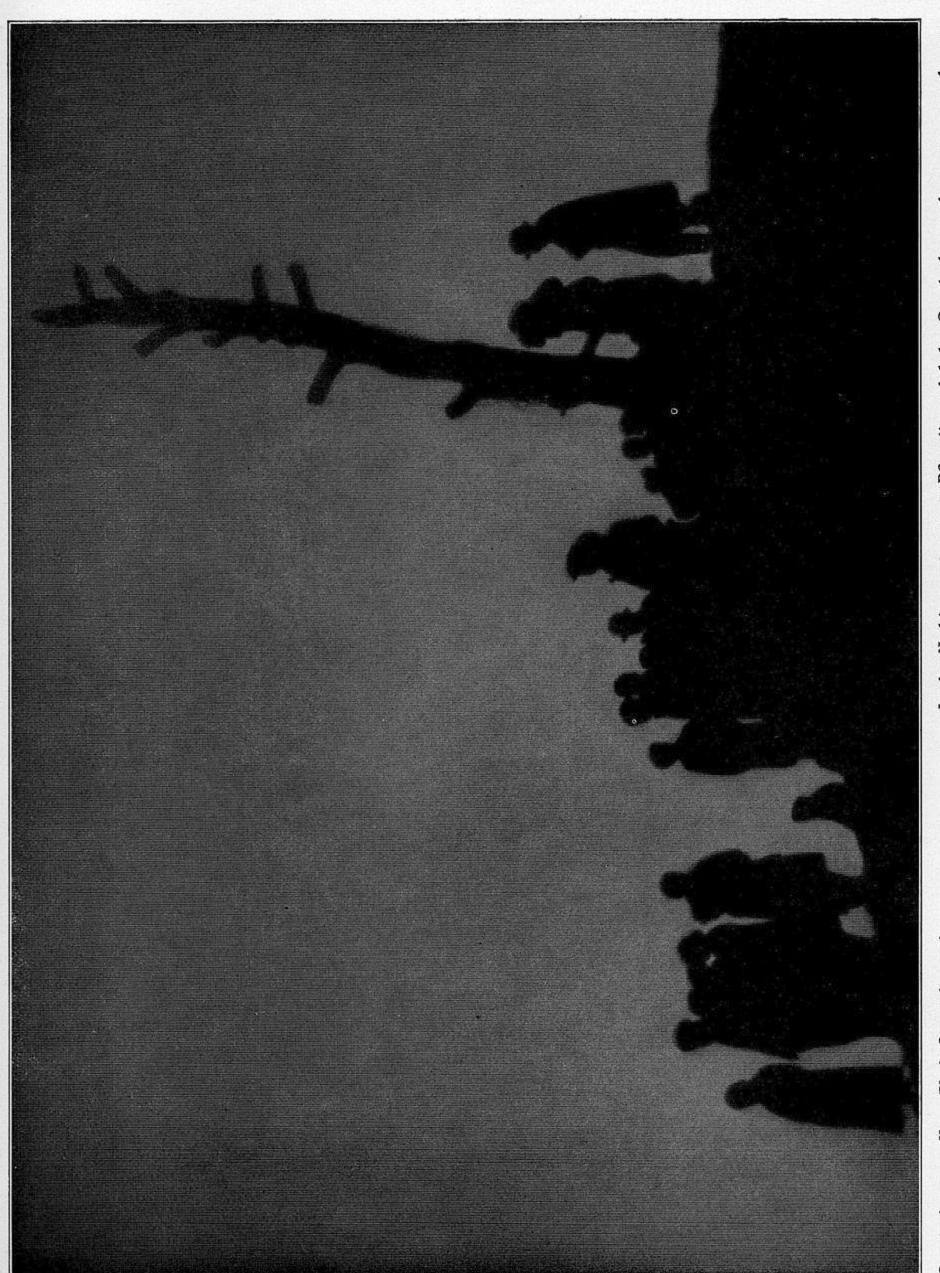

In der Nacht vom 2. zum 3. Pfingsttag wird der Questenkranz abgenommen und wenn die Sonne aufgeht wird ein Morgenchoral gesungen.

Questenberg am Harz (Kreis Sangerhausen). Pfingsten.



Questenberg, Kreis Sangerhausen. 5. Pfingsttag.

Der Kranz und die Quasten werden mit frischem Buchengrün neu umwickelt.

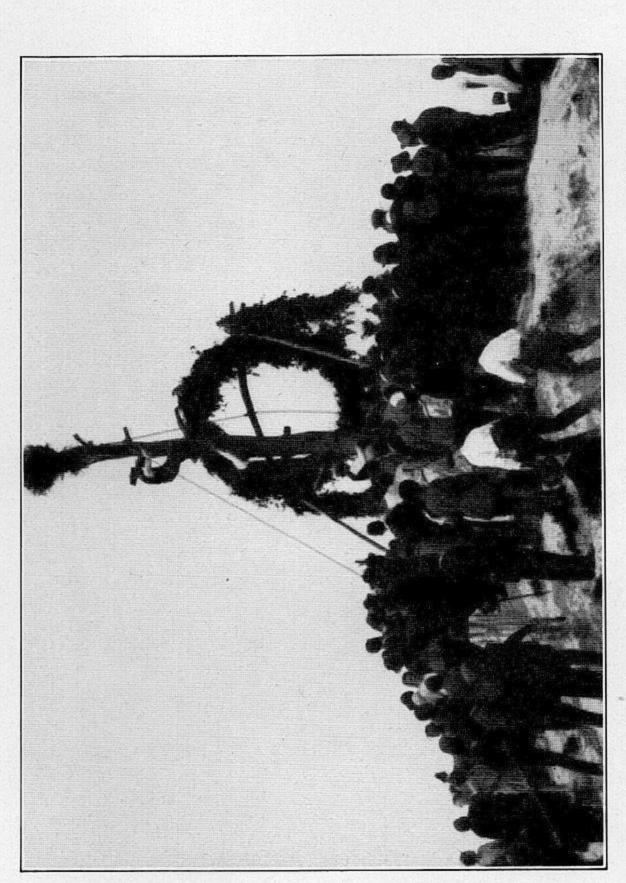

Questenberg, Kreis Sangerhausen. 3. Pfingsttag.

Mittags werden die neugeschmückten Kränze, die Quasten und der obere Strauß aufgezogen und festgebunden.



Questenberg b. Sangerhausen. Pfingsten.

Die Queste vom Tale aus gesehen.

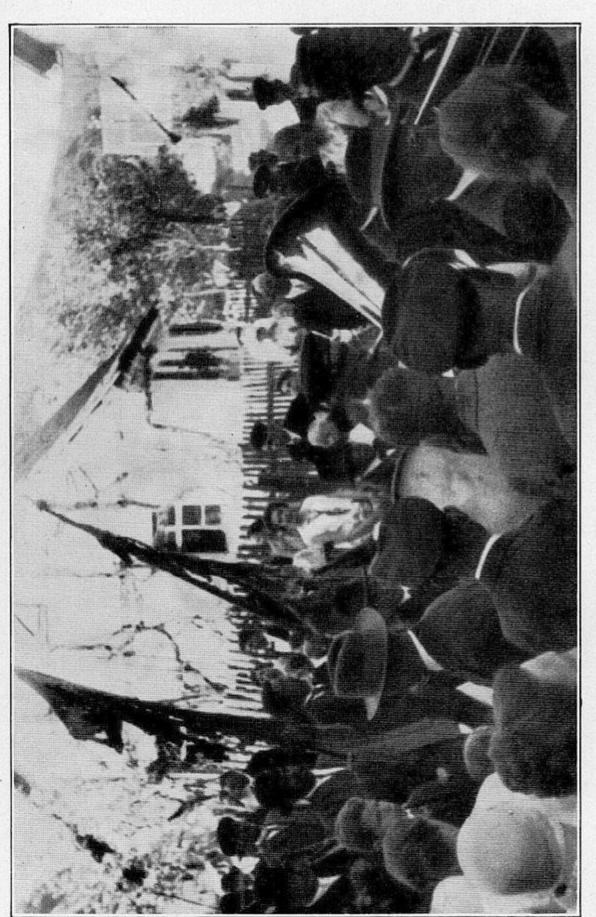

Questenberg, Kreis Sangerhausen. 5. Pfingstfag.

Die Questenkompagnie zieht mit den alten Fahnen durch das Dorf.



Questenberg am Harz (Kreis Sangerhausen). Pfingsten.

In der Laube wird das Pfingstbier verzapft.



Das Tanzen um die Maie auf "dem Saal".

Kreisfeld b. Eisleben. Pfingsten.

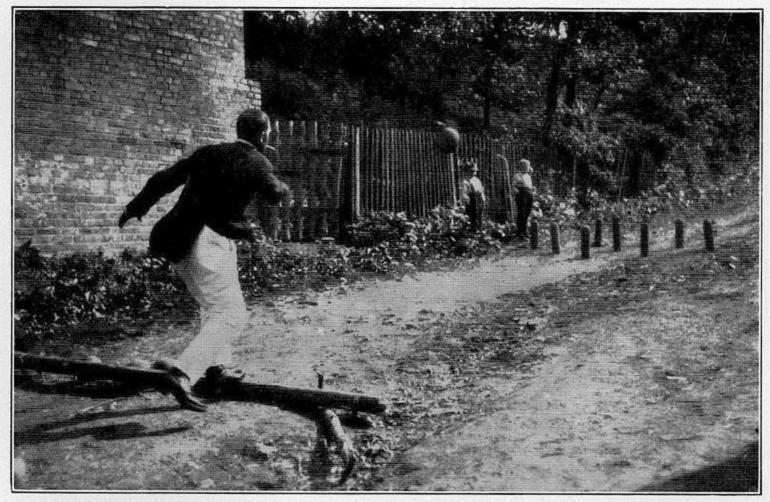

Kreisfeld b. Eisleben.
1. Pfingsttag.

Das Kegelspiel auf der Straße, das "Pläten".



Die Läufer ziehen in der Frühe um fünf Uhr durchs Dorf und wecken die Pfingstfänzer durch Peitschenknallen.

Hergisdorf b. Eisleben. Pfingsten.



Kreisfeld b. Eisleben. Pfingsten.

Der geschmückte Läufer.

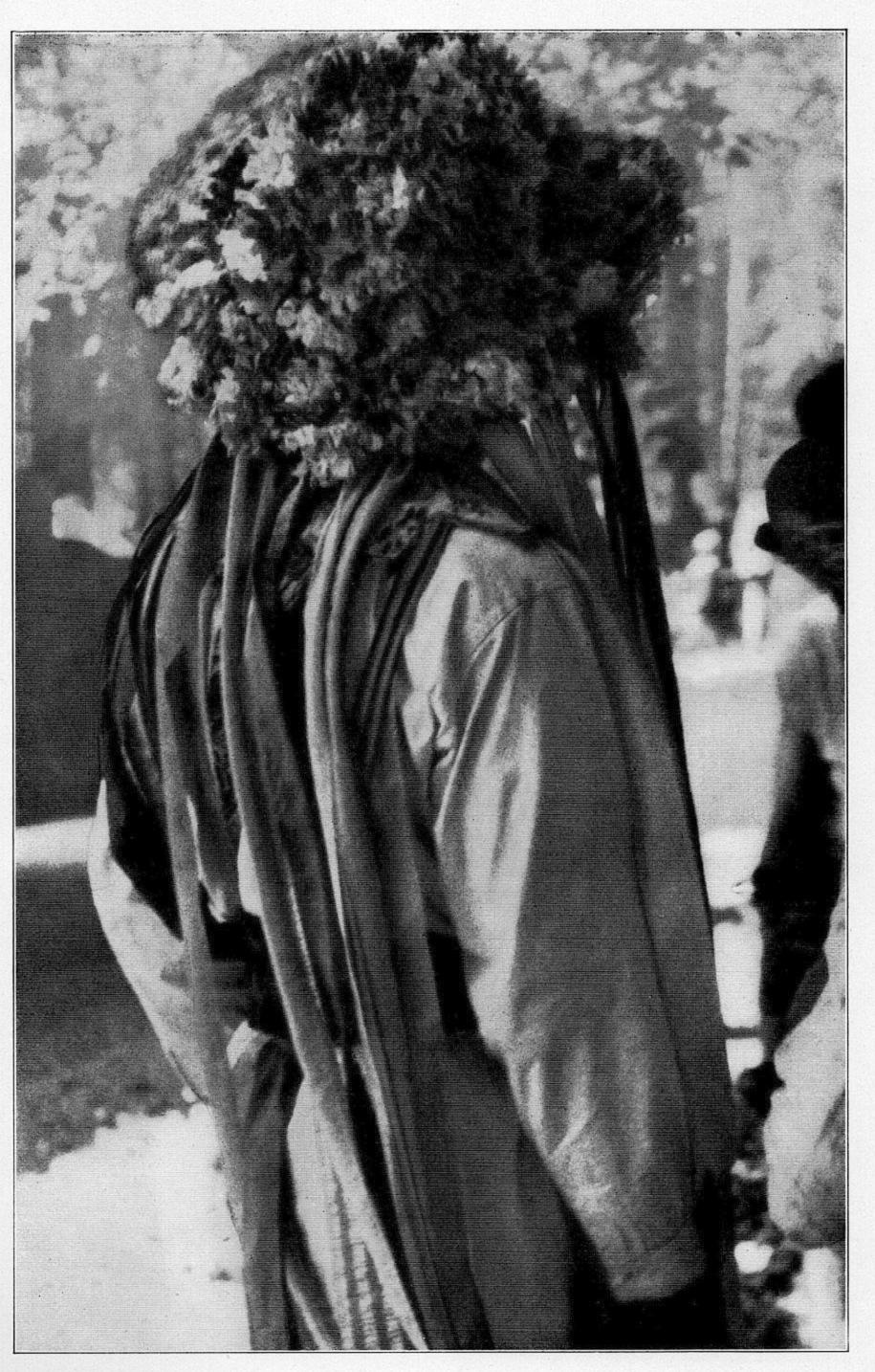

Ahlsdorf bei Eisleben. Pfingsten.

Der geschmückte Läufer. Der Hut ist ganz mit künstlichen bunten Blumen bedeckt.

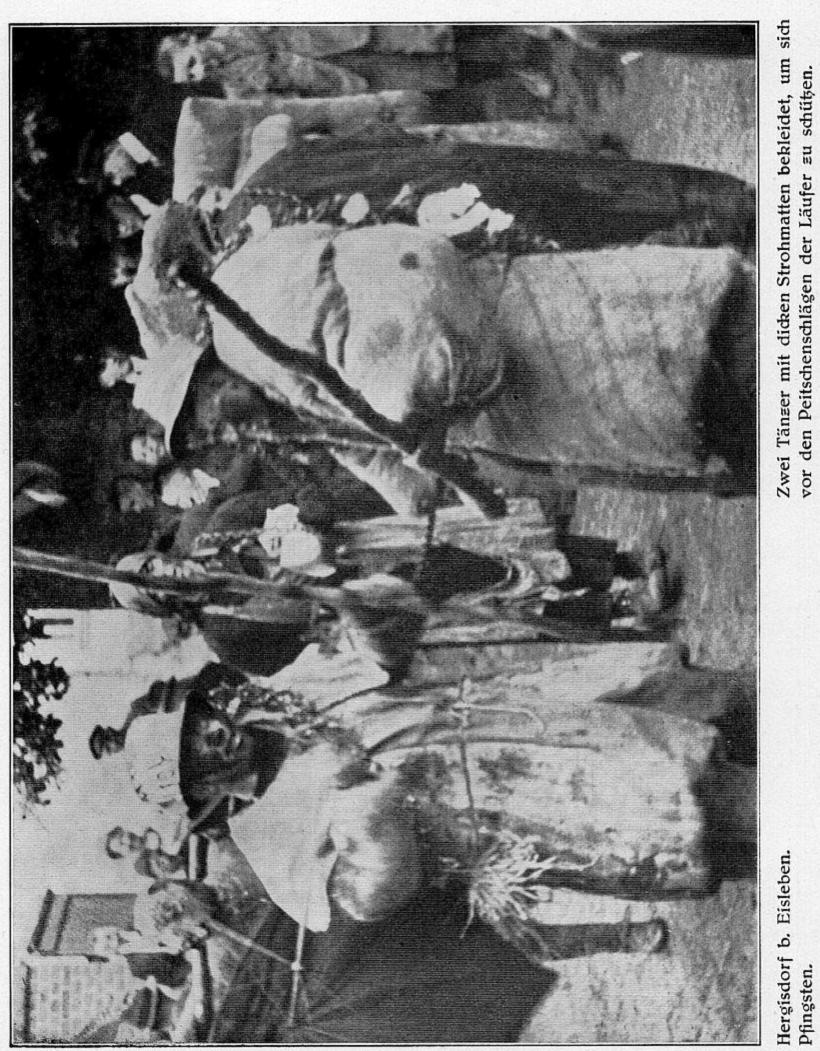

Zwei Tänzer mit dicken Strohmatten bekleidet, um sich vor den Peitschenschlägen der Läufer zu schüten.

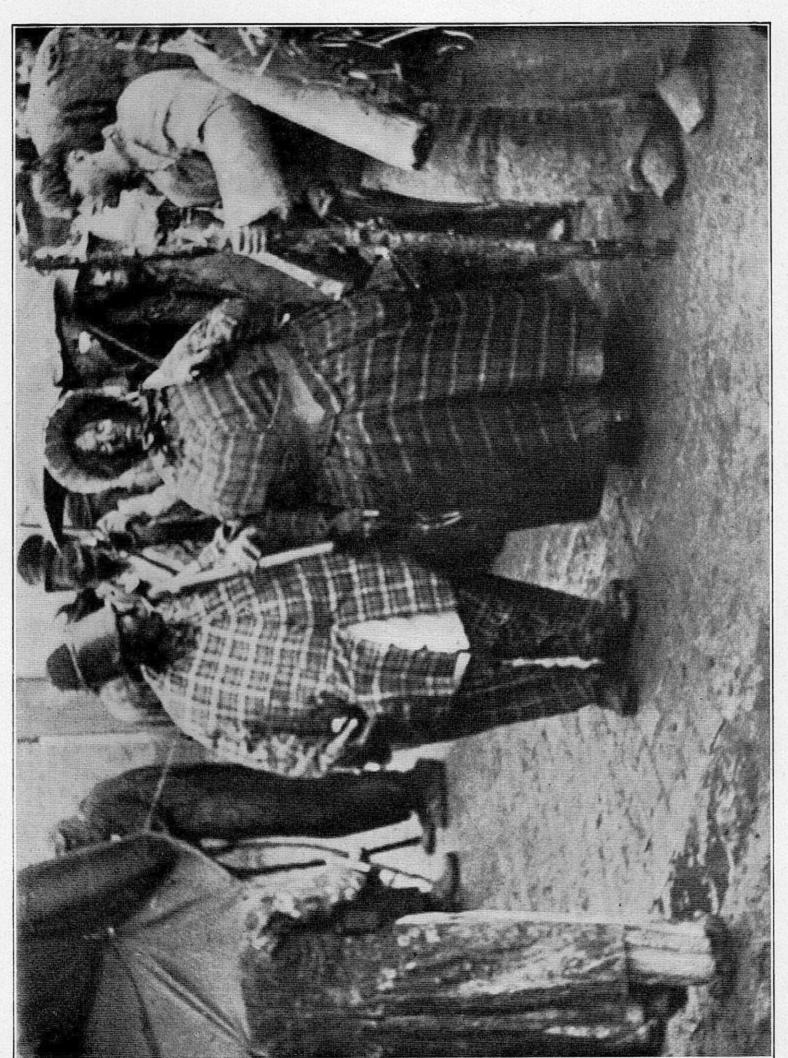

Das "Paar" verkauft Veilchen.

Hergisdorf b. Eisleben. Pfingsten.

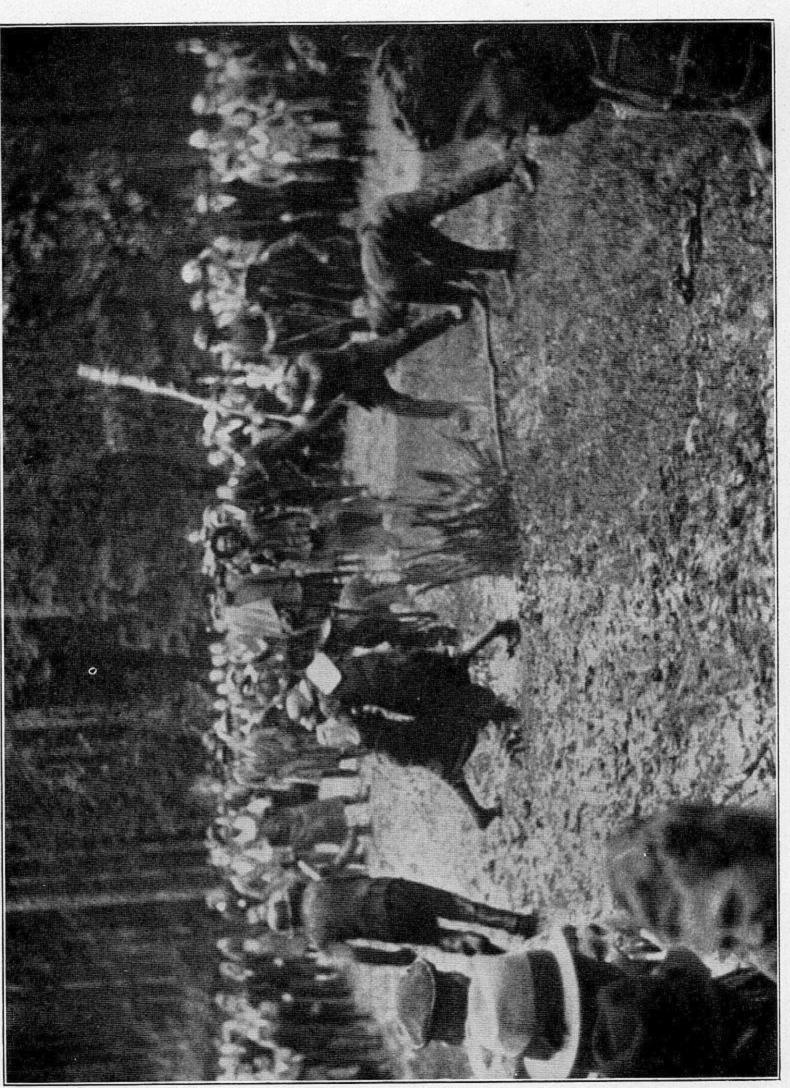

Hergisdorf b. Eisleben. Pfingsten.

An der Kaisereiche im Walde findet der Pfingsttanz statt. Die "Tänzer" tanzen im Dreck und schlagen ihn nach allen Seiten.



Hergisdorf bei Eisleben. Pfingsten.

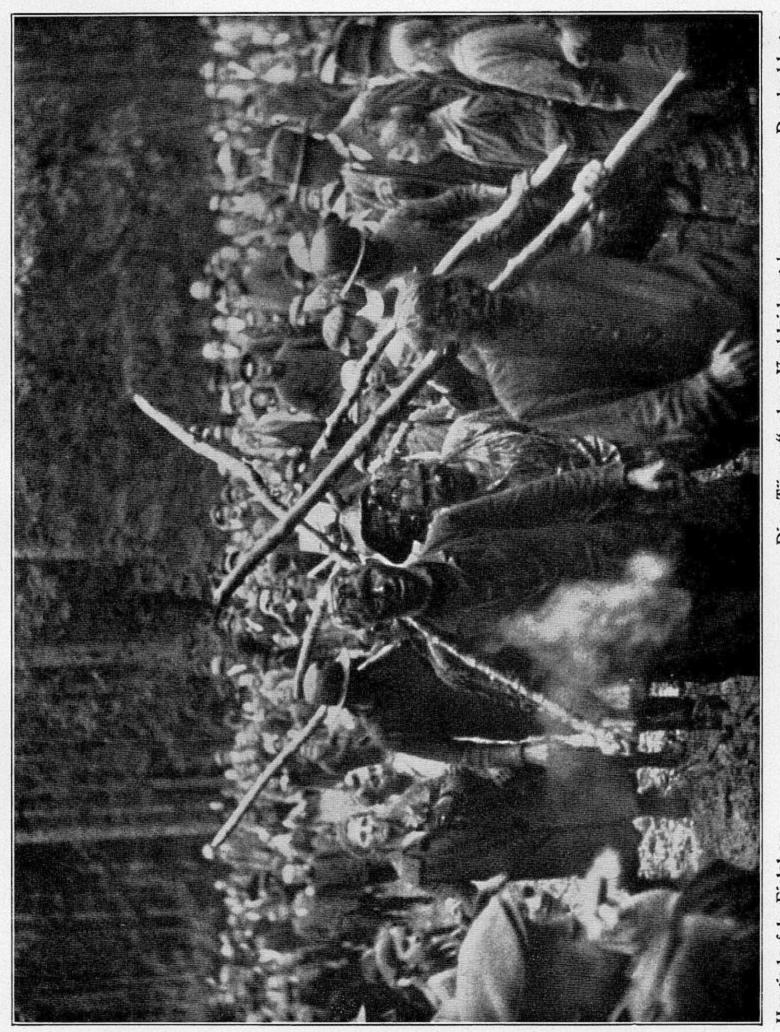

Die "Tänzer" ohne Verkleidung kommen vom Dreckschlagen.

Hergisdorf b. Eisleben. Pfingsten.

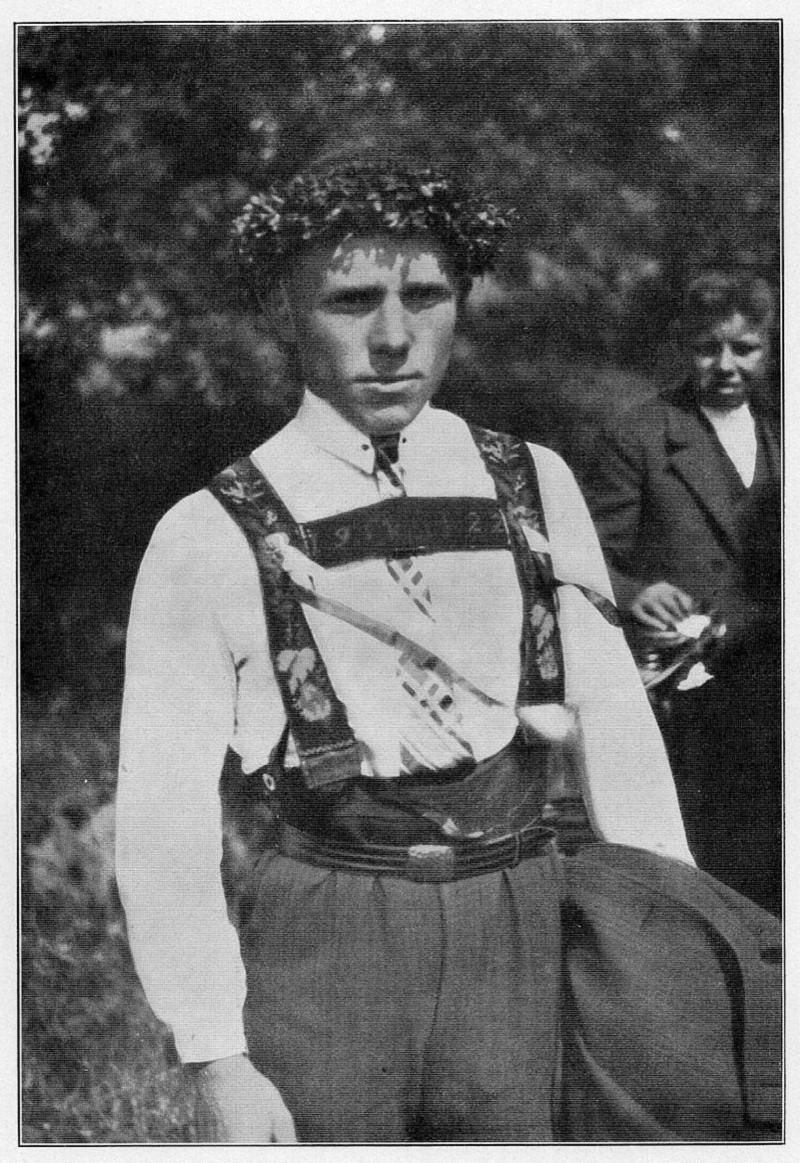

Aus dem Geiseltal b. Merseburg. Zu Pfingsten.

Ein Läufer.



Thürungen bei Kelbra. Pfingsten.

Der Froschkönig.

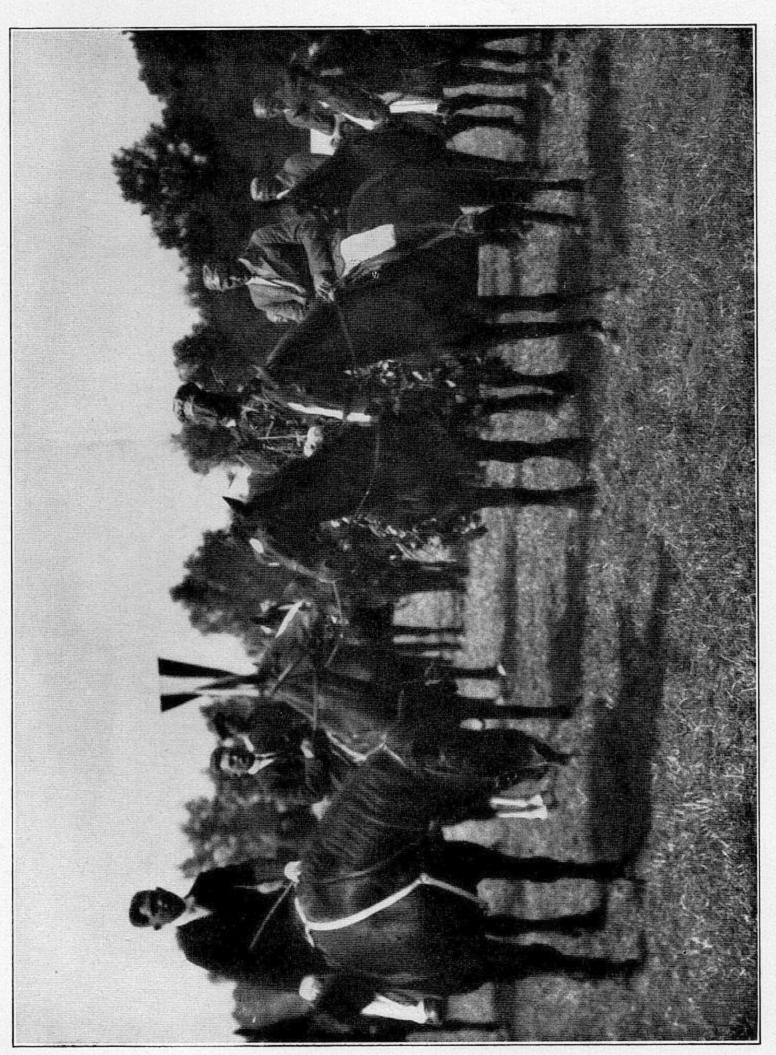

Dem Froschkönige werden nach seiner Gefangennahme seine Schandtaten vorgehalten-

Thűrungen b. Rofila. Pfingsten.

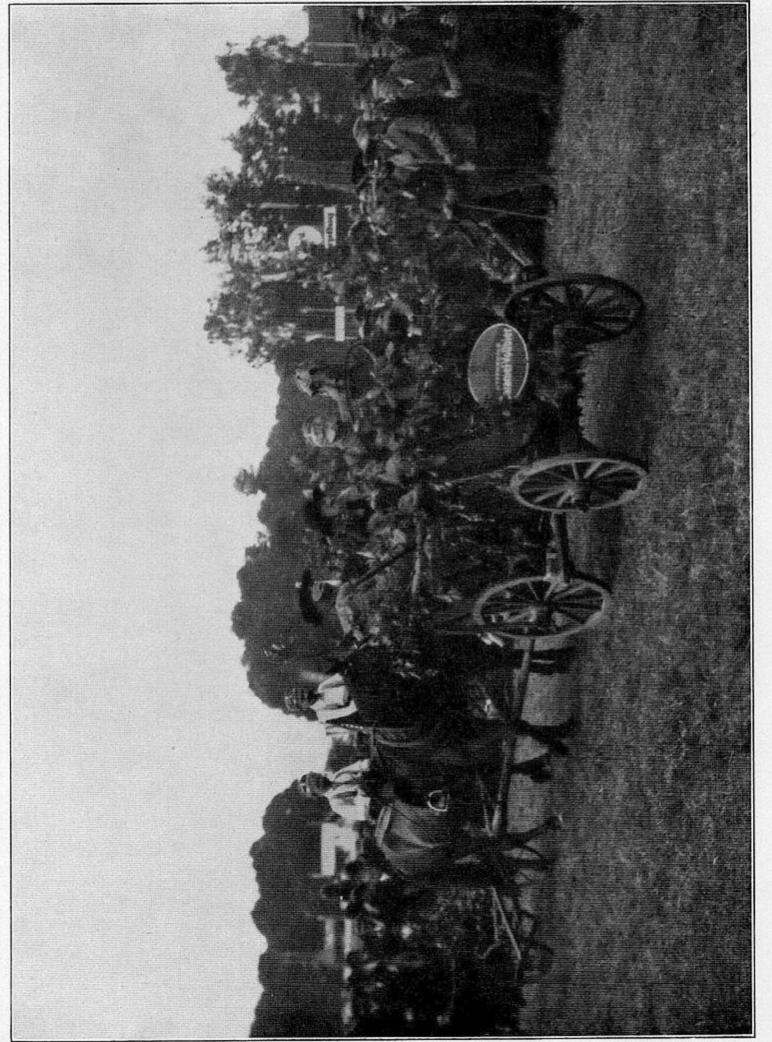

Der Wagen, der von selbst fährt, aus dem Gefolge des Froschkönigs.

Thürungen b. Roßla.

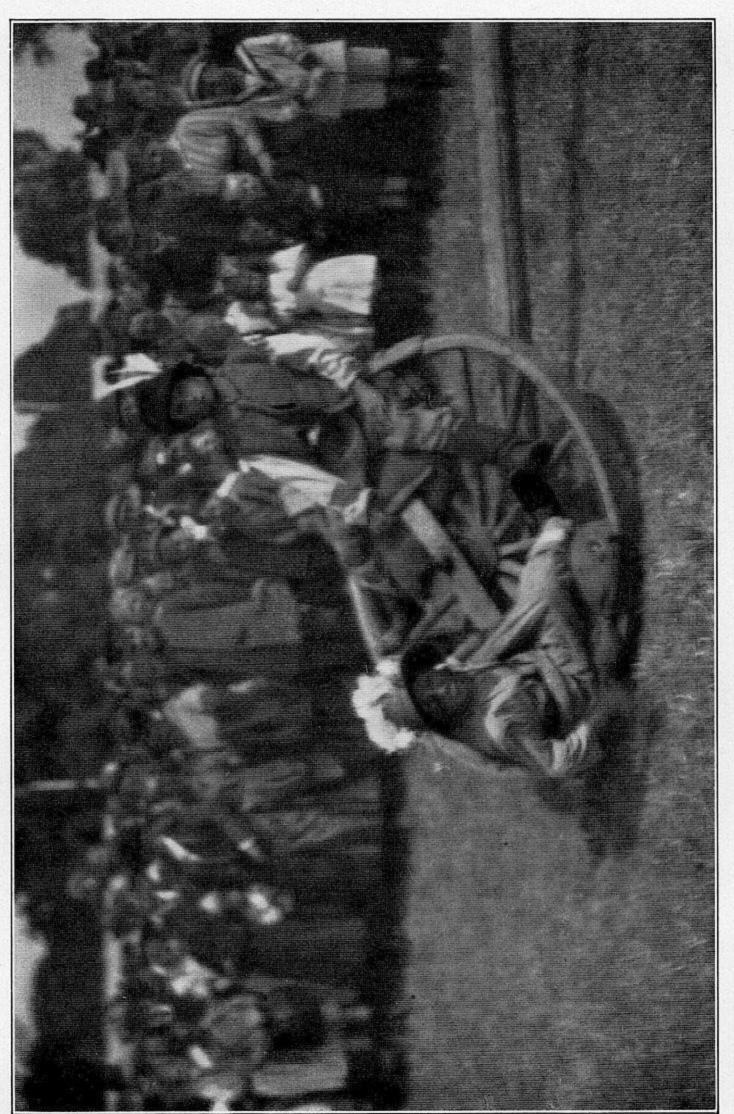

Das "Wenderad" auch Drehrad oder Teufelsrad, aus dem Gefolge des Froschkönigs; — es geht eben alles "andersrum".

Thürungen b. Rofila. Pfingsten.

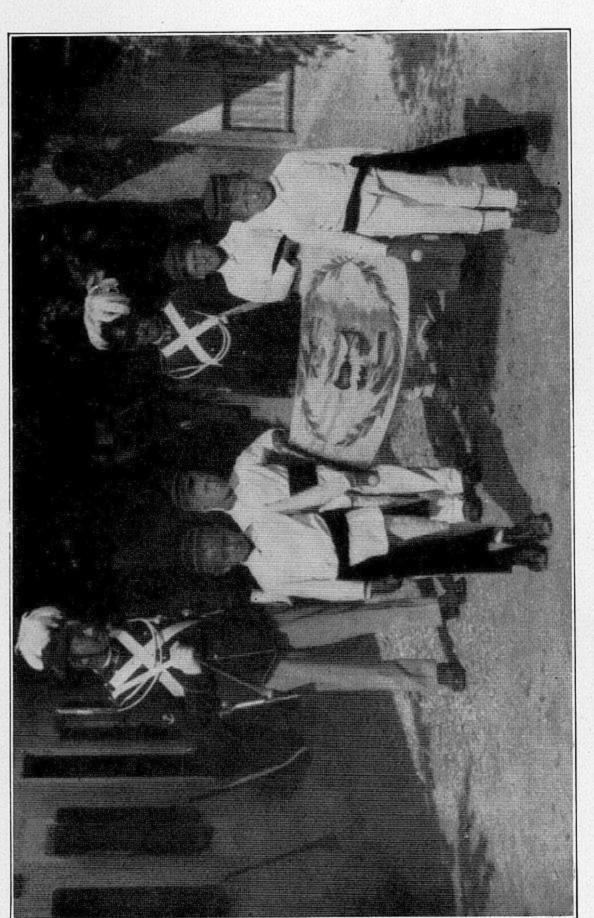

Laufen-Obersdorf an der Salzach. Fronleichnam.

Die Buben mit dem Tuch, mit dem sie aus dem Boot heraus das Himmelsbrot in die Salzach "schutzen".

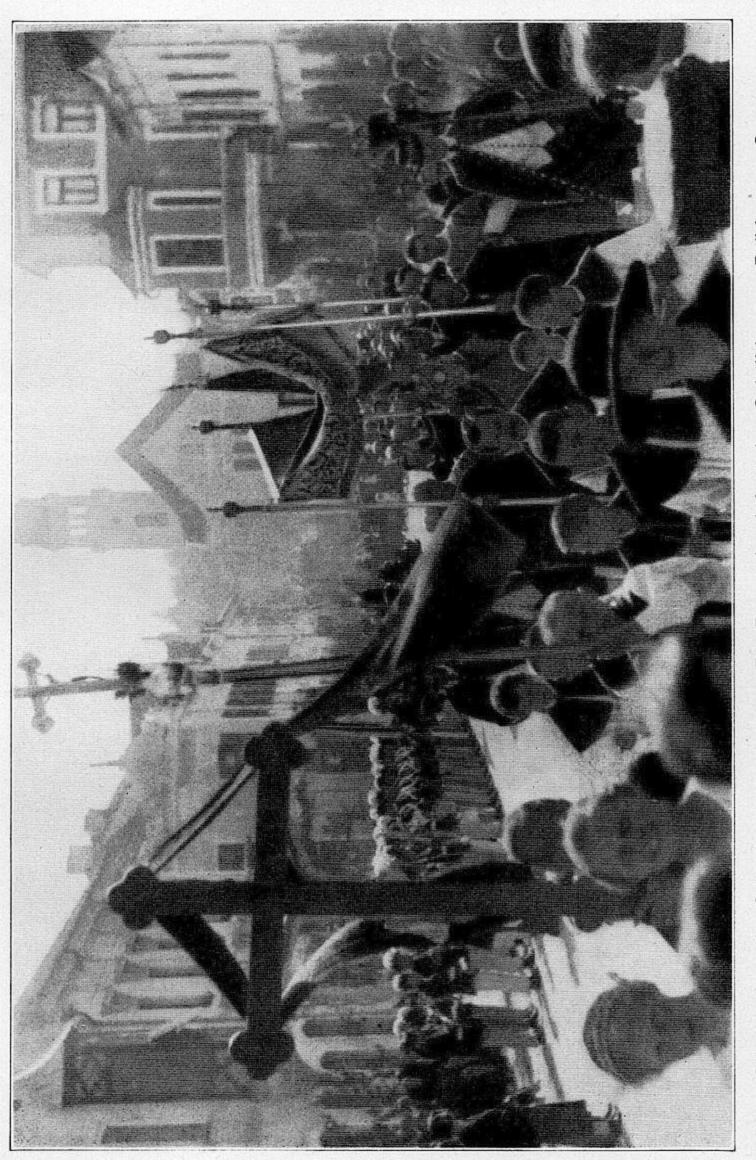

Laufen-Obersdorf an der Salzach. Fronleichnam.

Die Prozession bringt den Geistlichen zur Brücke zum Segnen, wenn vom Kahn aus unter der Brücke das Himmelsbrot "geschutt" wird.

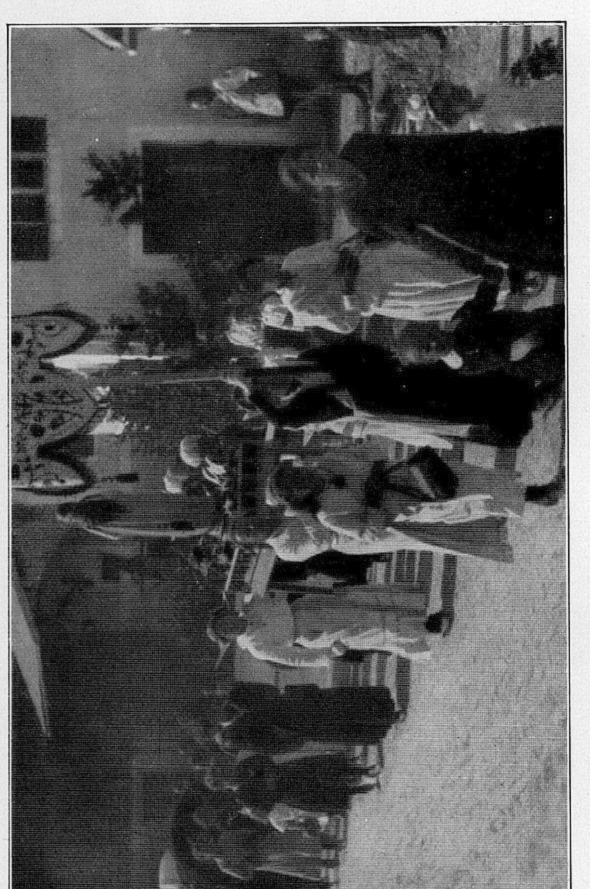

Eine Gruppe aus der Prozession mit der heiligen Anna.

Laufen-Obersdorf an der Salzach. Fronleichnam,

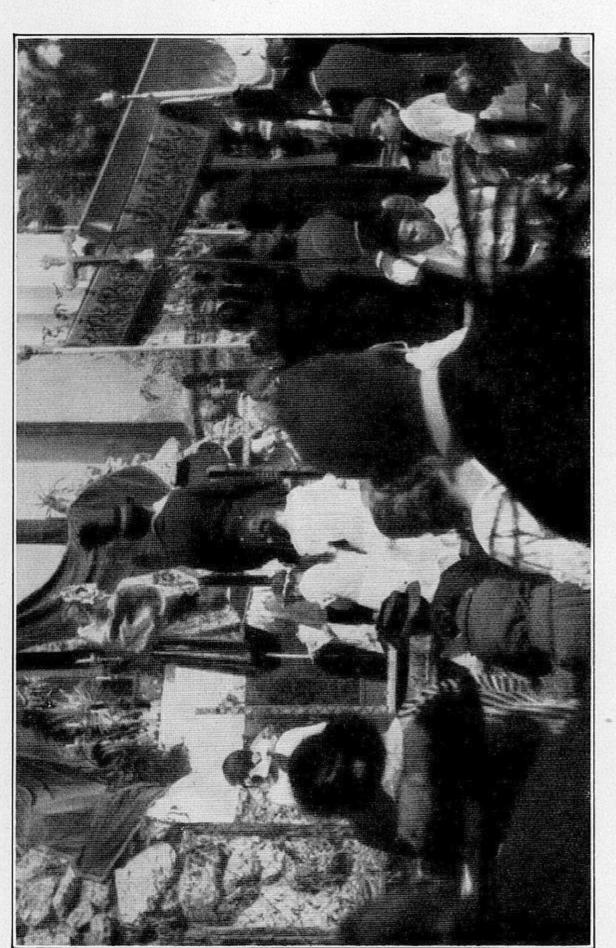

Laufen-Obersdorf an der Salzach. Fronleichnam,

Die Prozession macht halt an den aufgebauten Altären zur Verlesung des Evangeliums.

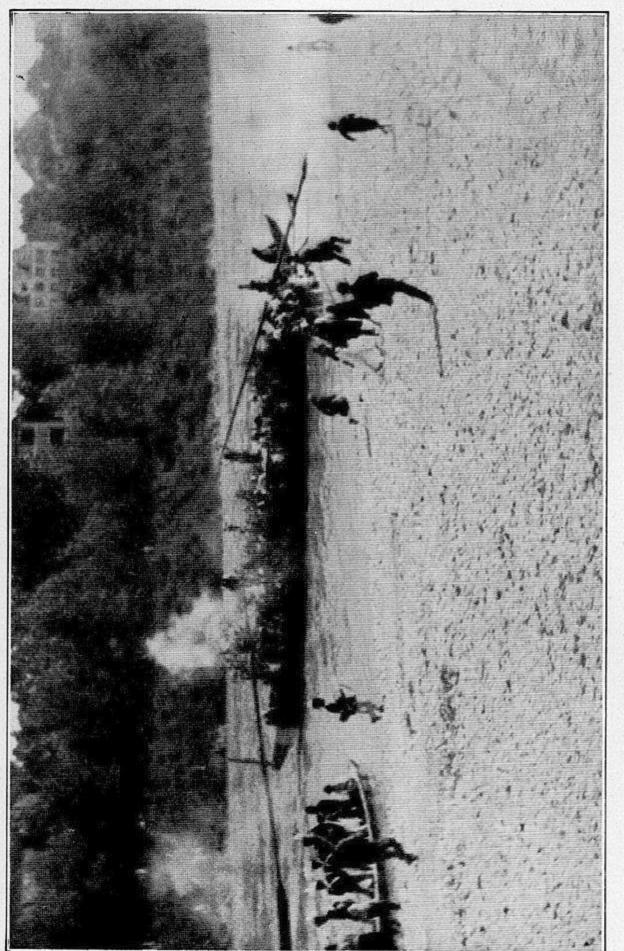

Laufen-Obersdorf an der Salzach. Fronleichnam.

Das Schiff der Räuber landet, verfolgt von dem Schiff der Schützen.

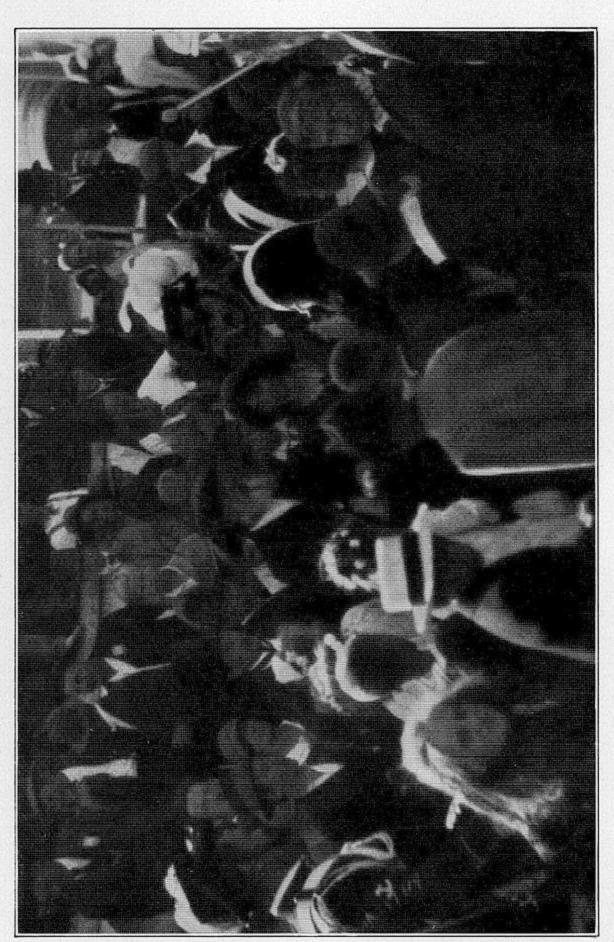

Laufen-Obersdorf an der Salzach. Fronleichnam.

Der Bräufigam, der Räuberhauptmann und die Braut bei der Aburteilung des Räuberhauptmanns durch die Schüten.



Hallstatt/Salzkammergut. Fronleichnam.

Ein Böllerschuß frühmorgens auf dem See kündet den Anfang.

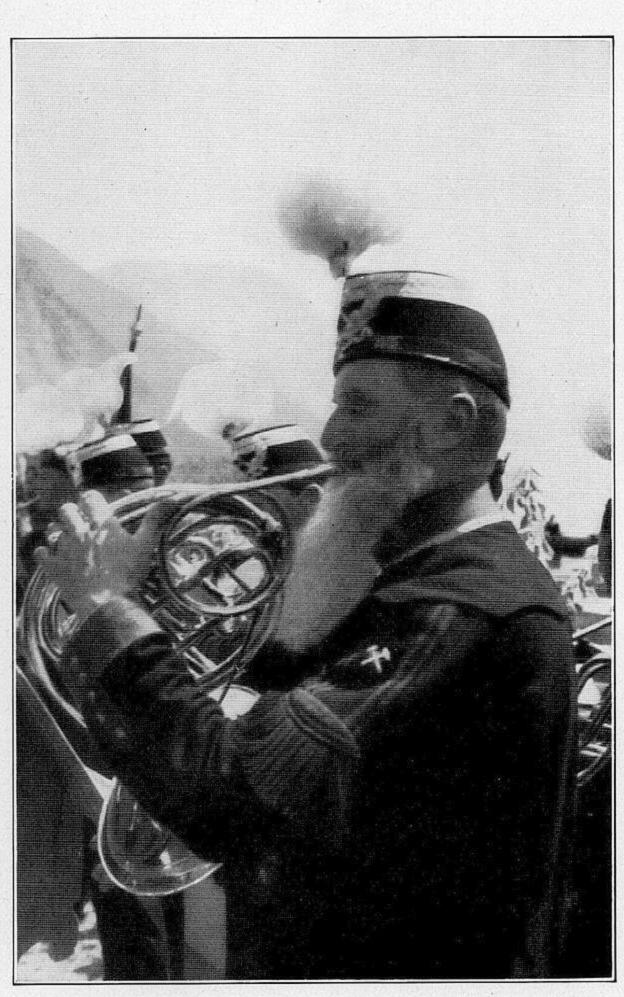

Hallstatt/Salzkammergut. Fronleichnam.

Ein Waldhornbläser der Bergkapelle.



Die geschmückten Boote sammeln sich am Ort.

Hallstatt/Salzkammergut. Fronleichnam,

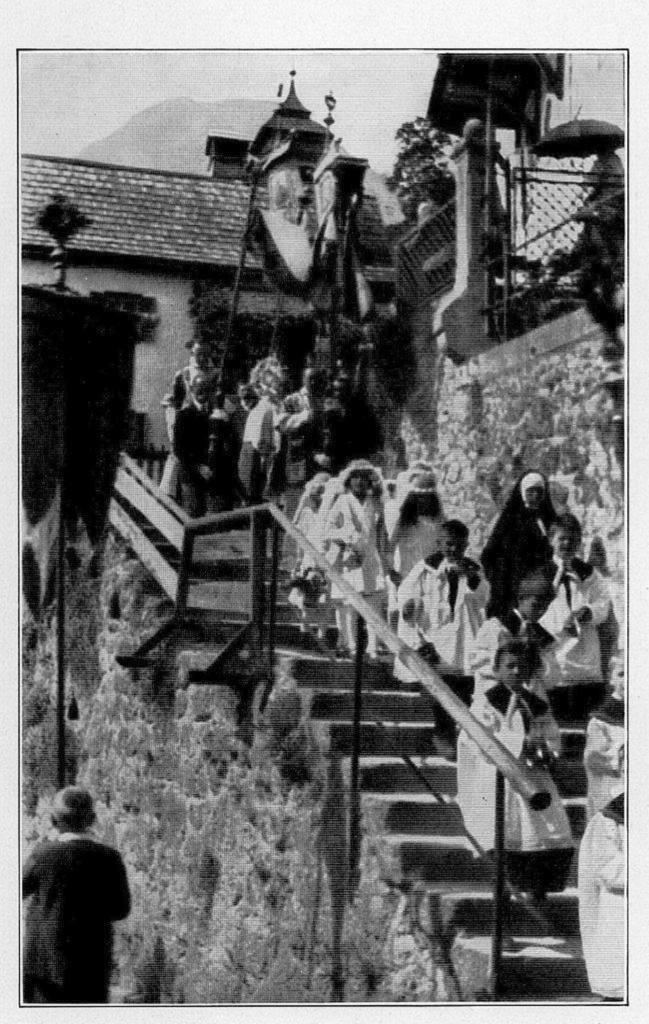

Hallstatt/Salzkammergut. Fronleichnam.

Die Prozession steigt die steilen Ufer herab und begibt sich in die Kähne, um den Ring um die Kirche zu schließen.

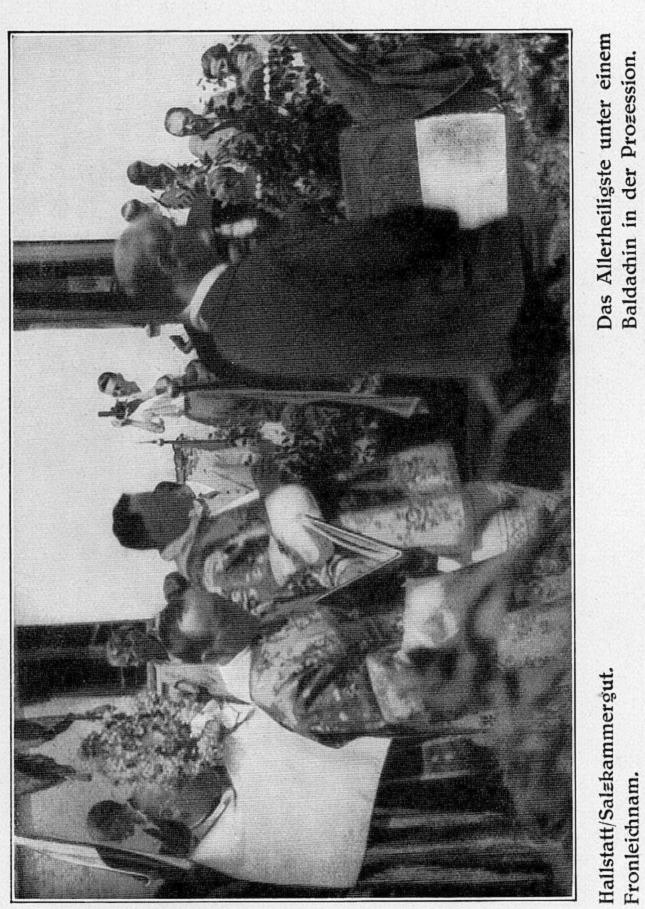

Das Allerheiligste unter einem Baldachin in der Prozession.

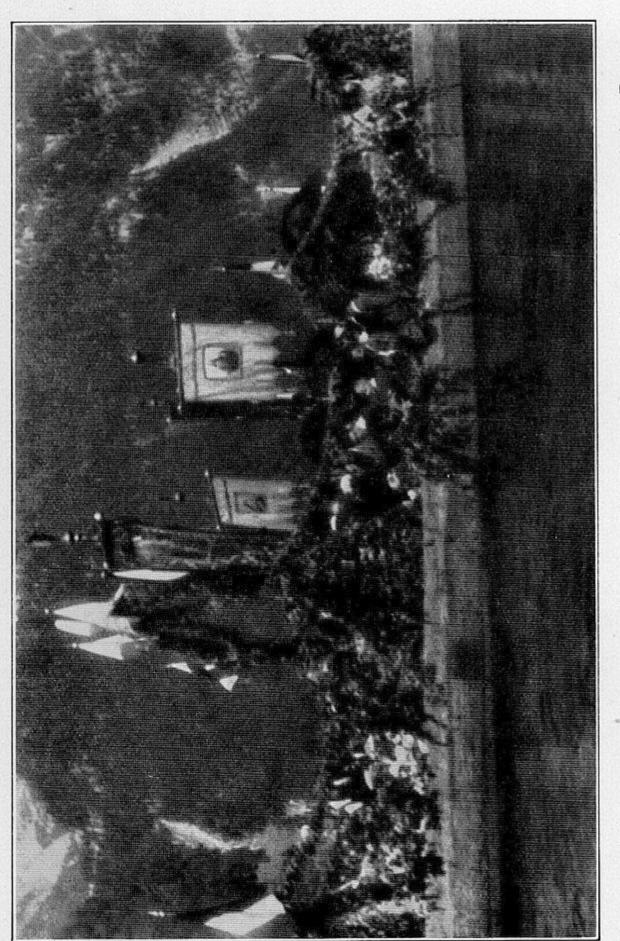

Hallstatt/Salzkammergut. Fronleichnam.

Die Prozession mit ihren Fahnen auf den Booten.

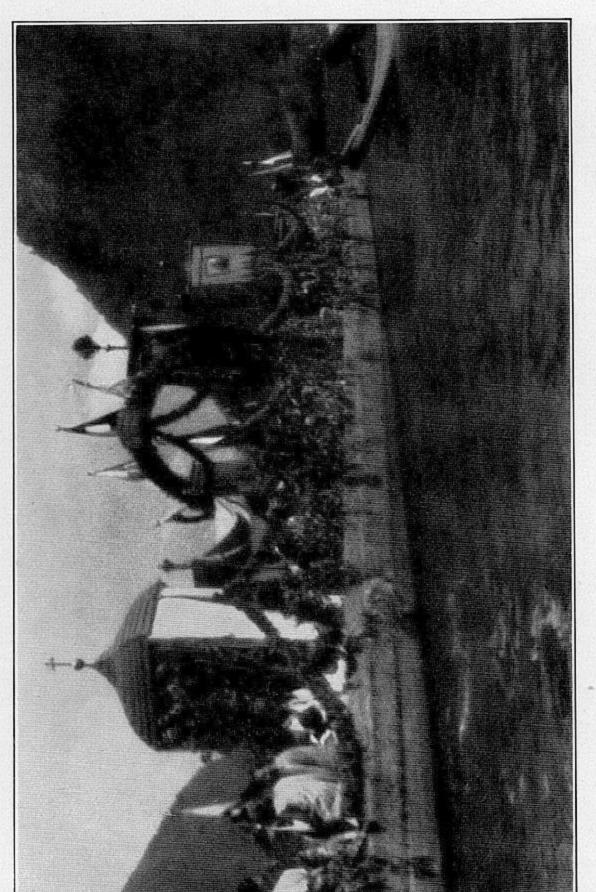

Ein großes Fährboot mit einem geschmückten Altar.

Hallstatt/Salzkammergut. Fronleichnam.

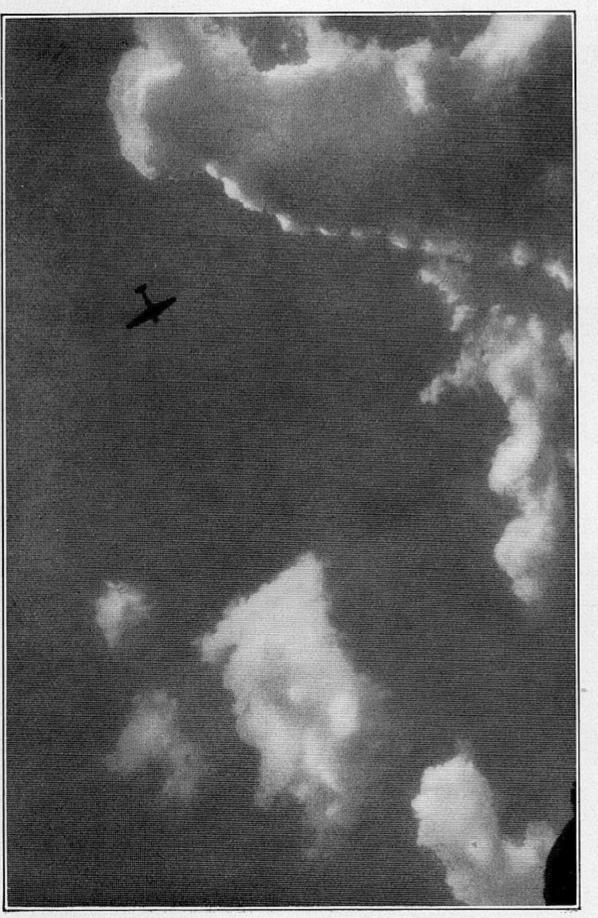

Ein Flieger grüßt die Prozession aus blauer Höhe.

Hallstatt/Salzkammergut. Fronleichnam.



Die Parade der "Geharnischten" auf dem Marktplat. Beglückwünschung des "Altesten".

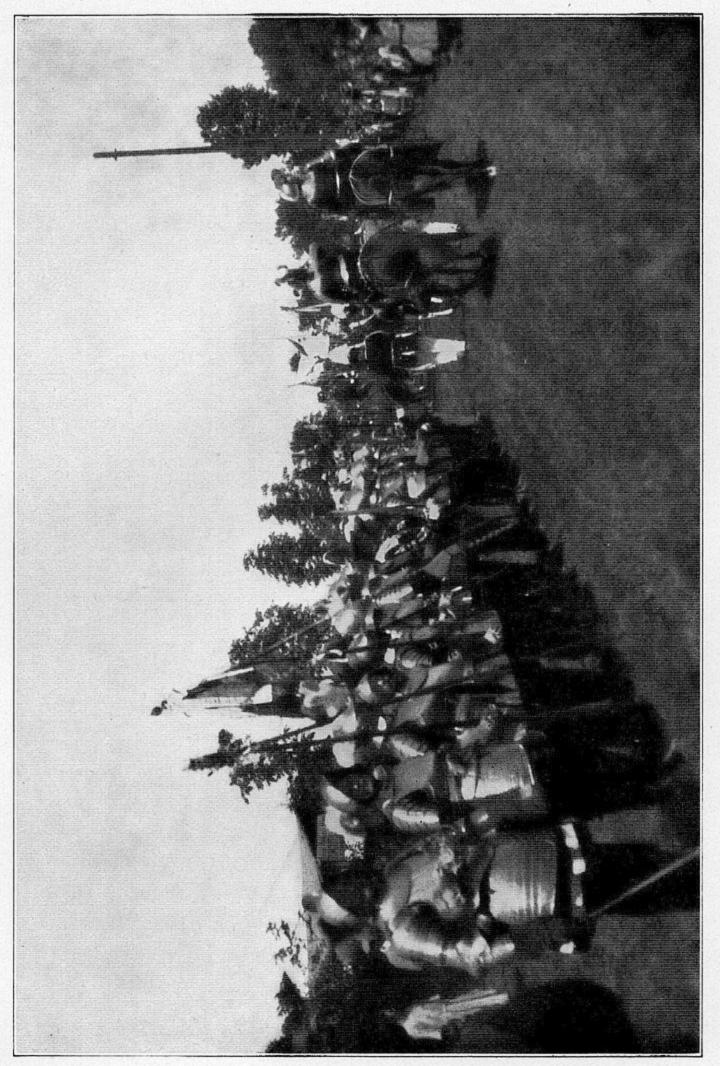

Die Paradefront der Geharnischten auf der Wiese.

Torgau/Elbe. Donnerstag n. Pfingsten.



Torgau/Elbe. Donnerstag n. Pfingsten.

Die "Burgen" auf der Wiese vor der Stadt, in denen die Geharnischten auf den "Feind" lauern.



Torgau/Elbe.
Donnerstag nach Pfingsten.

Nach der Parade wird der Harnisch vor der Burg aufgestellt.

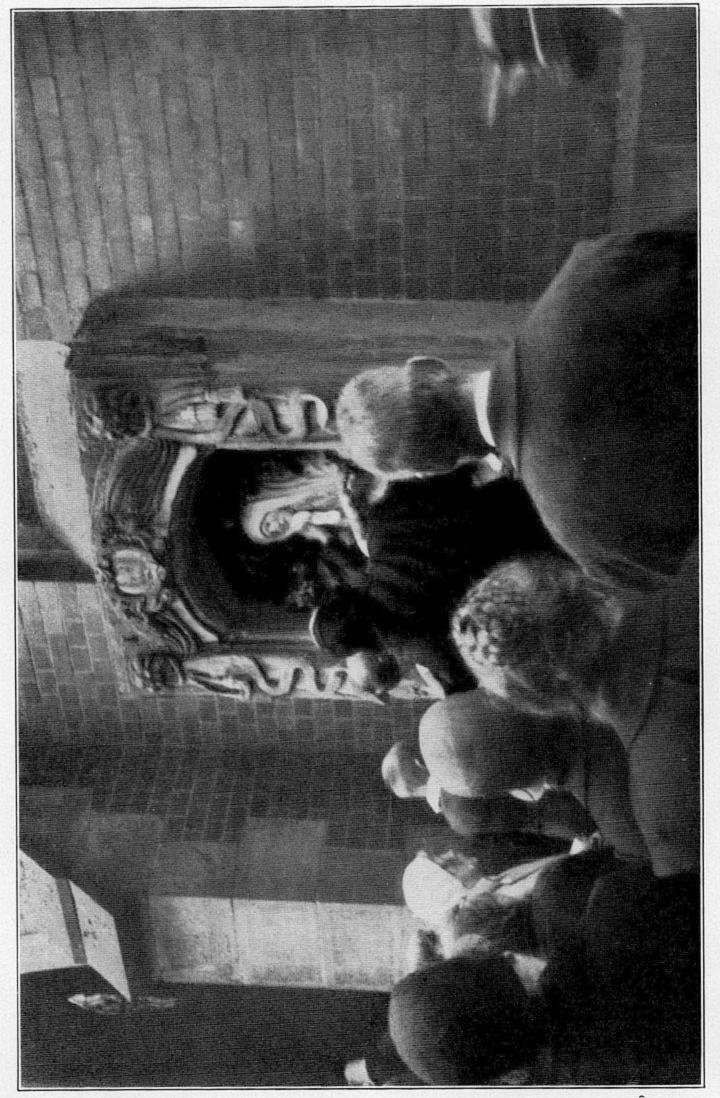

Das Marienbild an der Kapelle bei Steinbach.

Bei Heiligenstadt, Im Juli.



Mit Pferd und Wagen zieht man zu einem Gottesdienst in einer Kapelle bei Steinbach. Bei dieser Gelegenheit werden auch zuweilen Pferde um die Kapelle geführt.

Bei Heiligenstadt. Im Juli.

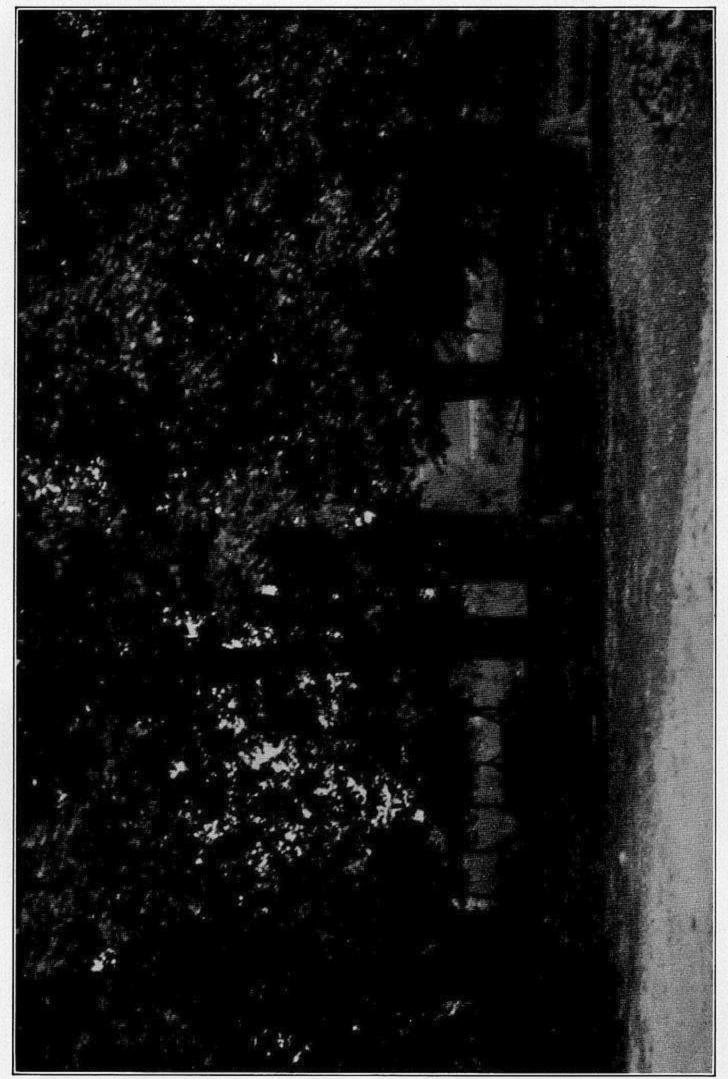

Der Tanzplat,

Ebenhausen bei Treffurt an der Werra.



Schmiedeberg (Elbe). Juli.

Der Pfingstochse der Fleischer.

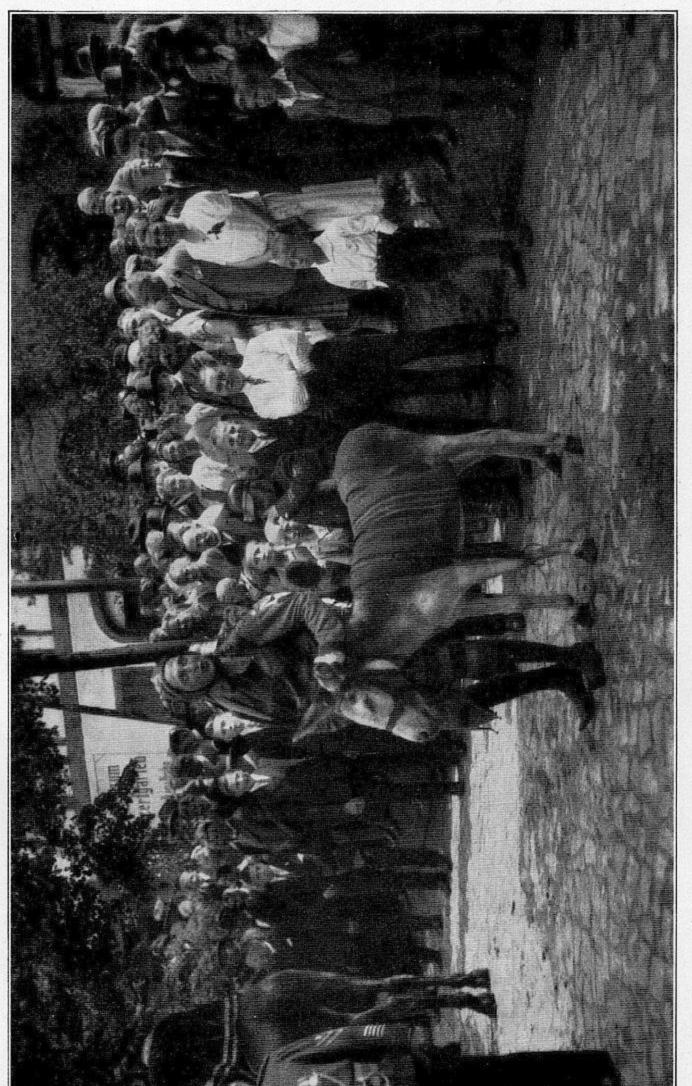

Eulenspiegel der Narr aus dem Festzuge des Margarethenfestes.

Bad Schmiedeberg, (Bezirk Halle). Im Juli.

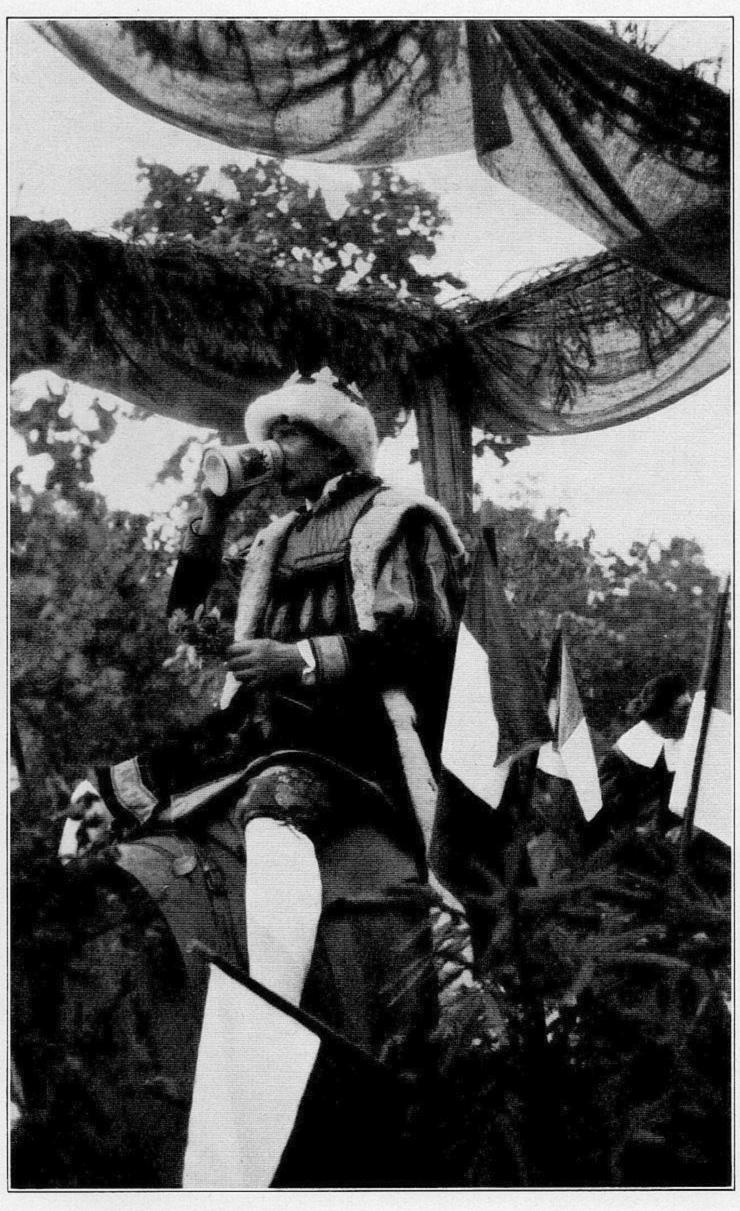

Bad Schmiedeberg, (Bezirk Halle). Im Juli.

Margarethenfest; Gambrinus auf einem großen Faß. Die Brauer sind früher dem jungen, durchreisenden Paare entgegen gezogen, um es mit einem Pokal Bier zu begrüßen.

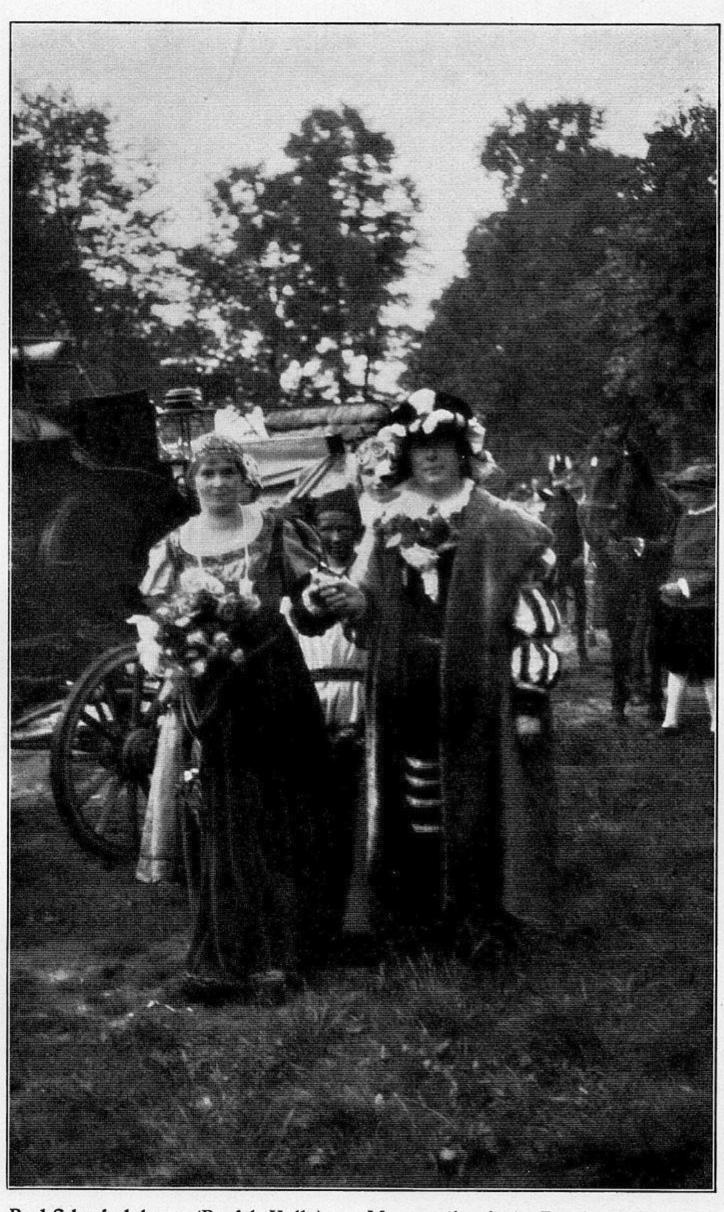

Bad Schmiedeberg, (Bezirk Halle). Im Juli.

Margarethenfest: Das junge Paar begibt sich aus der Kutsche in die "Burg", um sich dort huldigen zu lassen.

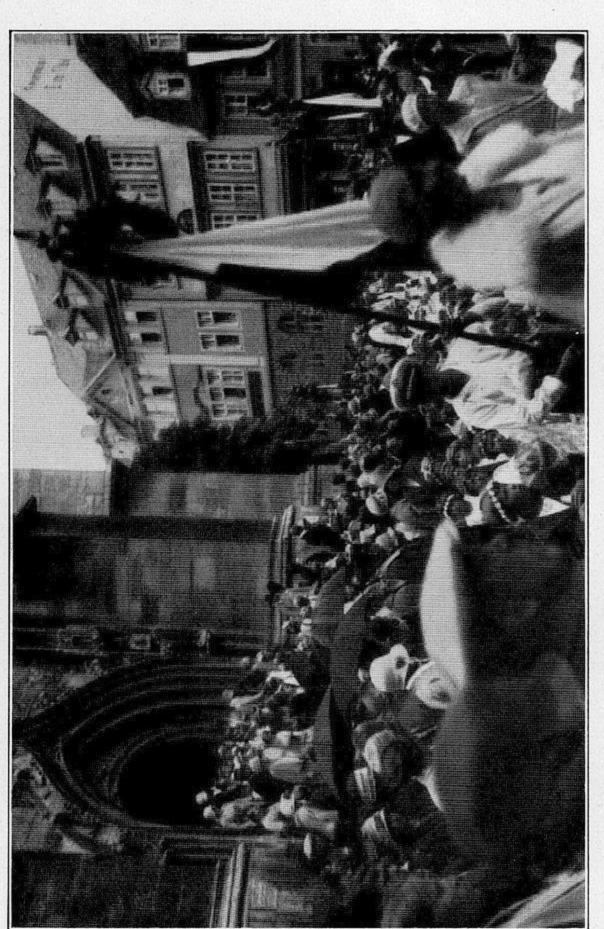

Naumburg/Saale. Juni.

Kirschfest: Die Kinder verlassen die Kirche und begeben sich im großen Festzuge zum Festplat;

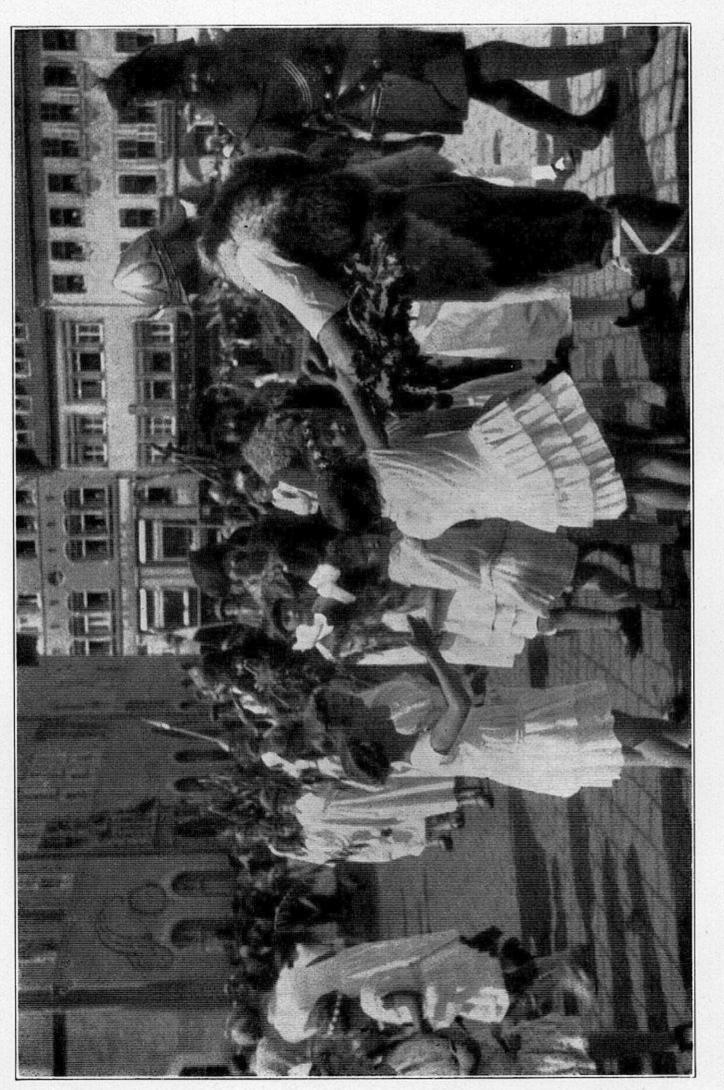

Naumburg an der Saale. Im Juni.

Kirschfest: Aus dem Festzuge. Eine Schar kleiner Mädchen nimmt sich Kirschen von den Trabanten des dunklen Prokop.

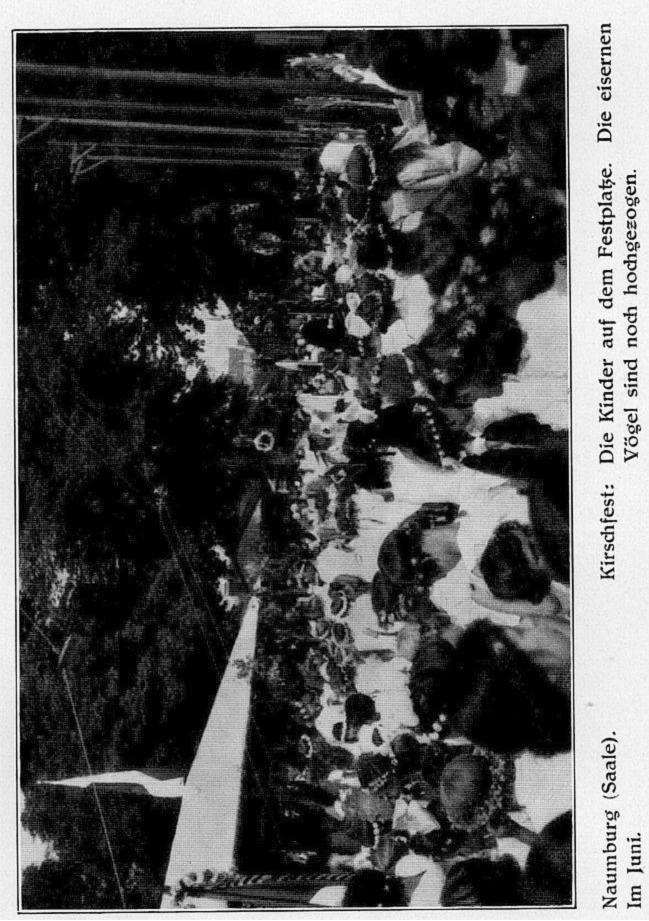

Kirschfest: Die Kinder auf dem Festplațe. Die eisernen Vögel sind noch hochgezogen.

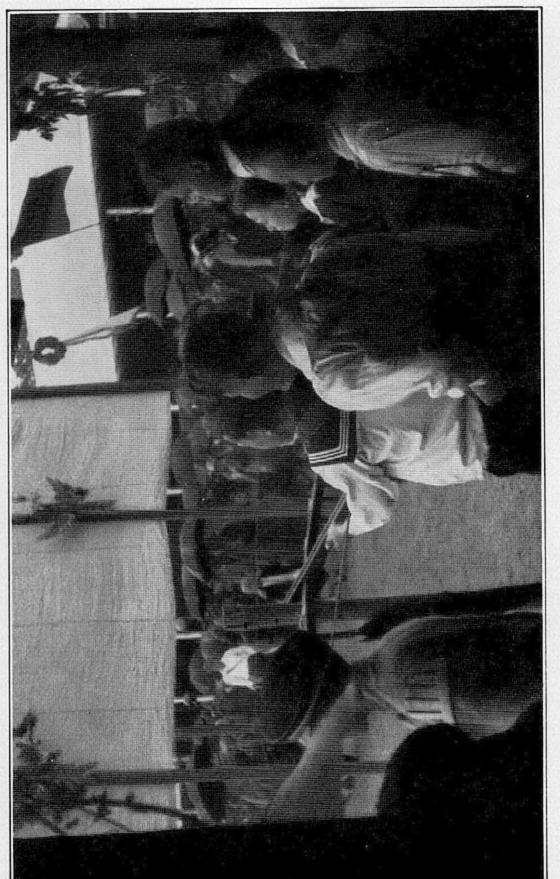

Naumburg (Saale). Kir Im Juni.

Kirschfest: Das Vogelschießen der Knaben mit der Armbrust.

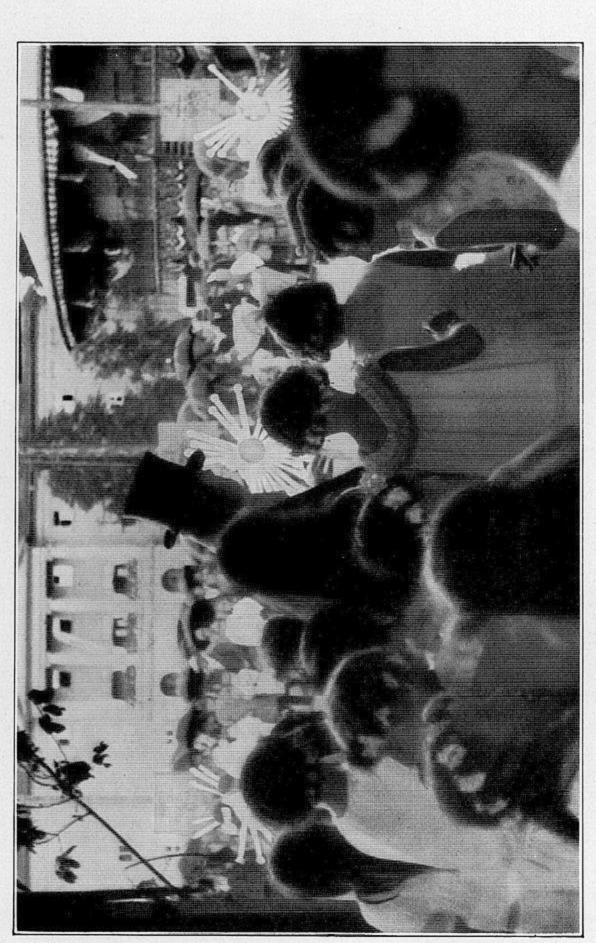

Naumburg (Saale). Im Juní.

Kirschfest: Das Sternschießen der kleinen Mädchen. Dazu wird

ein eiserner Vogel, der an einer Schnur hängt, benuft.

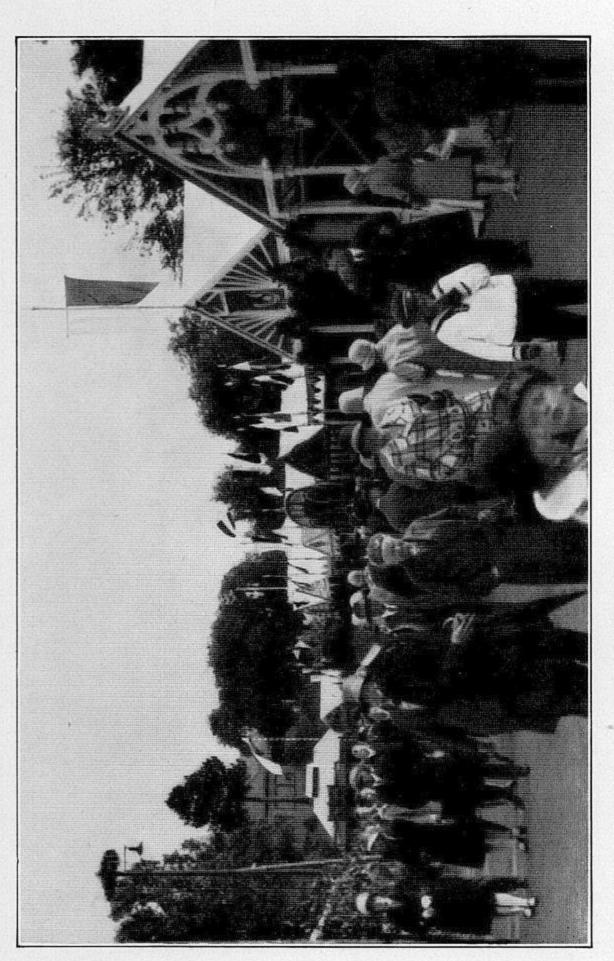

Naumburg (Saale). Im Juni.

Kirschfest: "Kennt ihr nicht das schöne Fest, wo man's Geld in Zelten läßt". Familien- und Vereinszelte.



Fürth im Wald. Im Iuli.

Drachenstich: Der Ritter ersticht den Drachen.

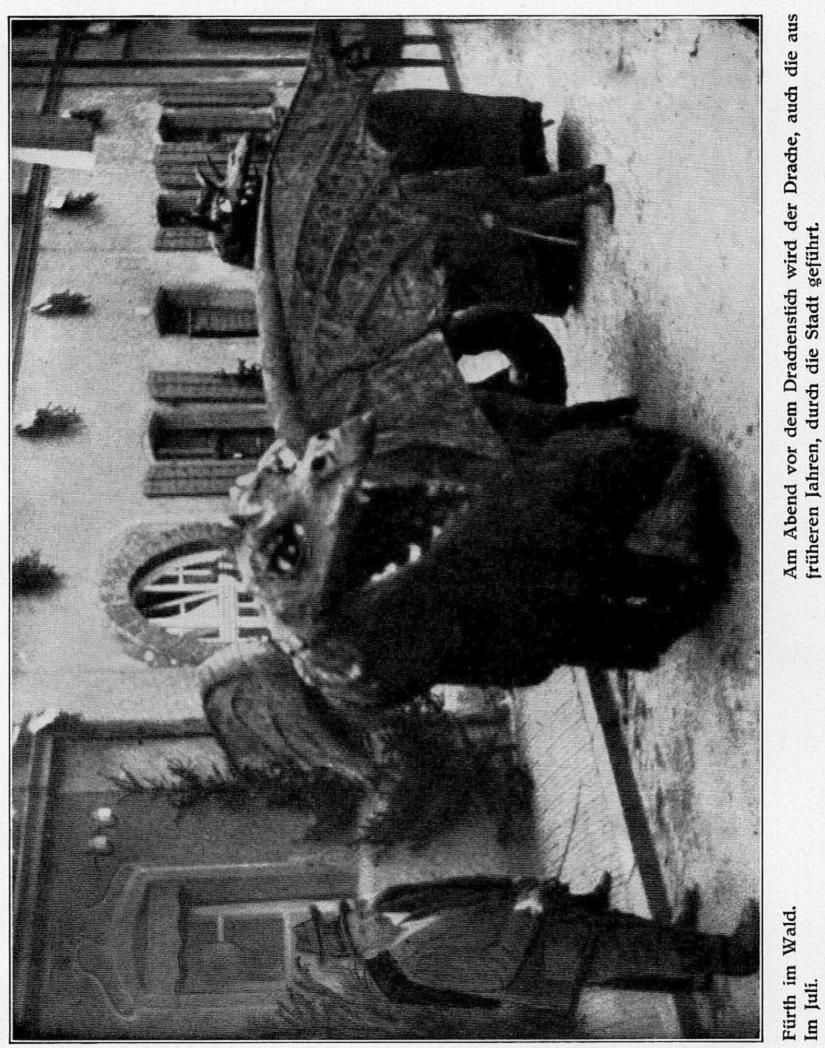

Am Abend vor dem Drachenstich wird der Drache, auch die aus früheren Jahren, durch die Stadt geführt.



Wahmbeck an der Weser. Johannistag.

Die Mädchen errichten den Eierbaum, am Abend zerschlagen ihn die Jungen.

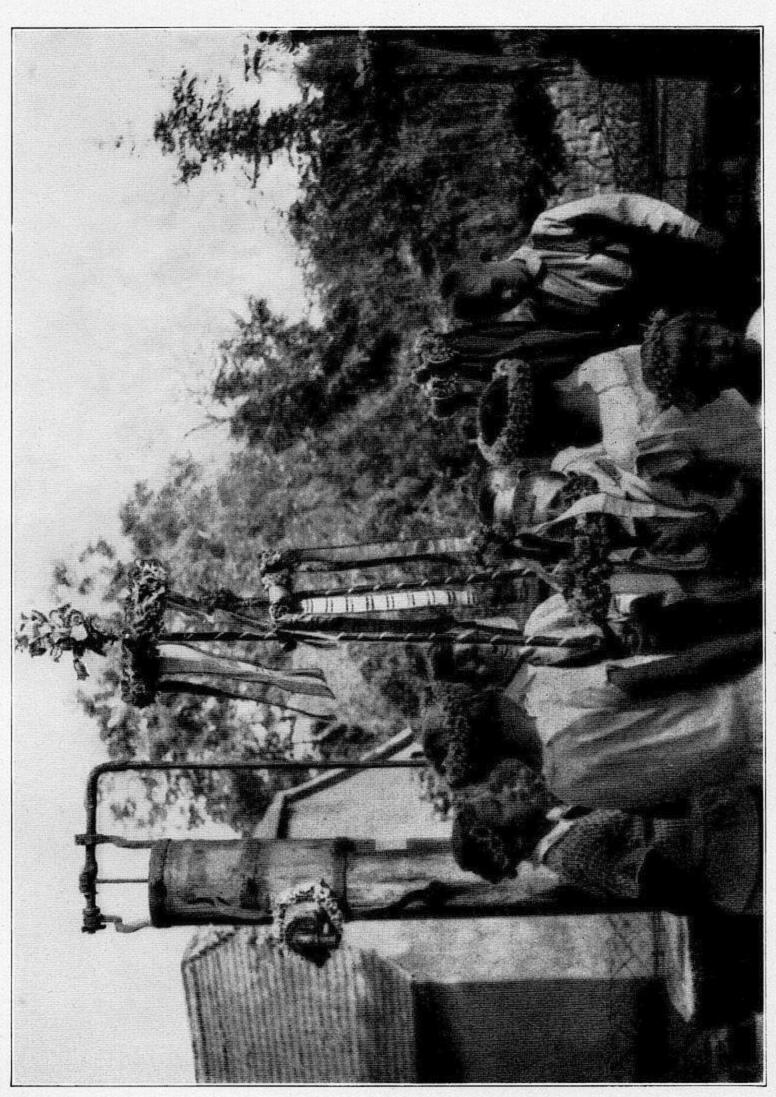

Schöten bei Apolda. Johannistag.

Der Brunnen wird geschmückt. Die Kinder versammeln sich am Brunnen. Die Knaben haben geschmückte Kranzstäbe. Dann zieht die Schar durchs Dorf und singt in jedem Hause.

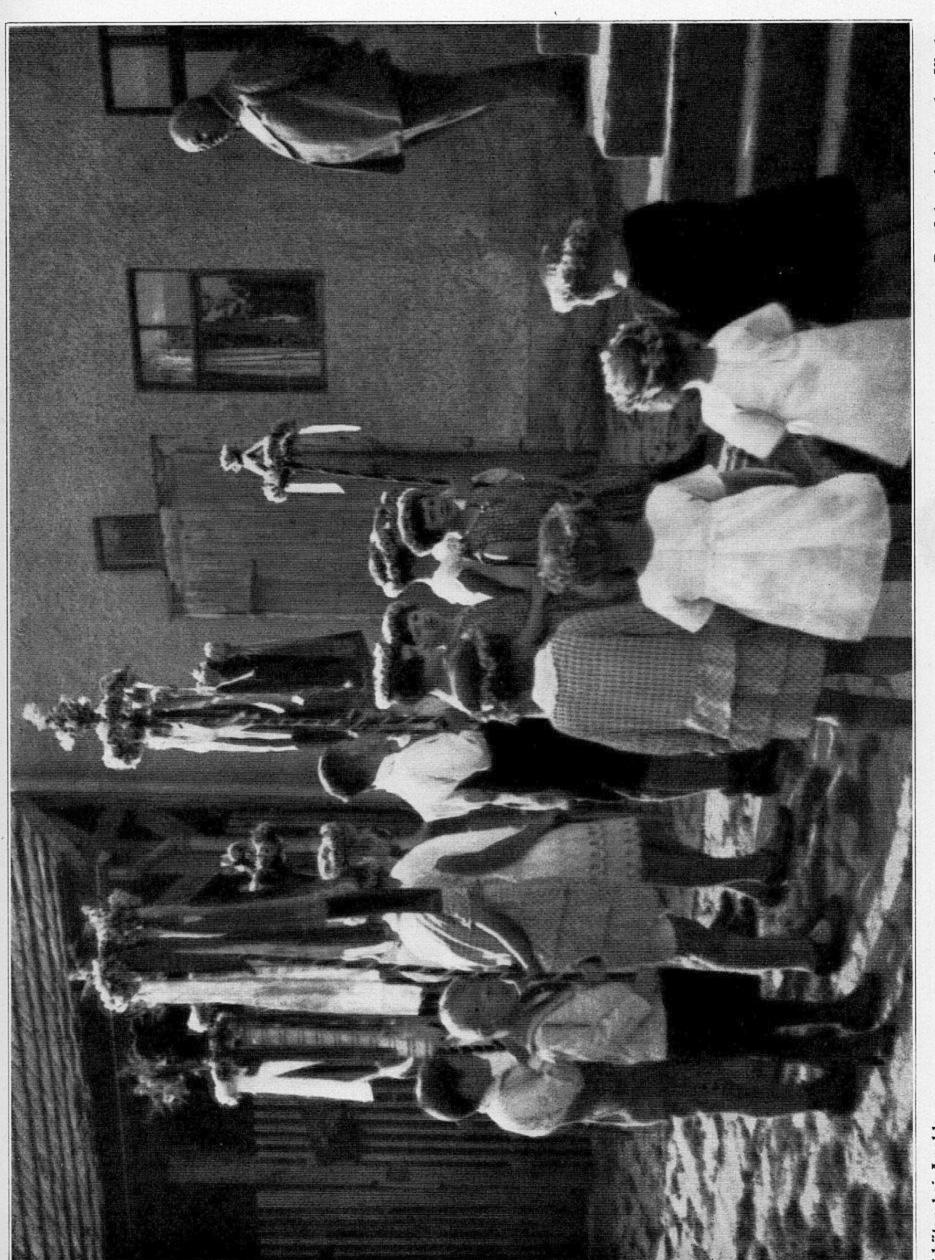

Das Johannissingen der Kinder.

Schöten bei Apolda, Johannistag.

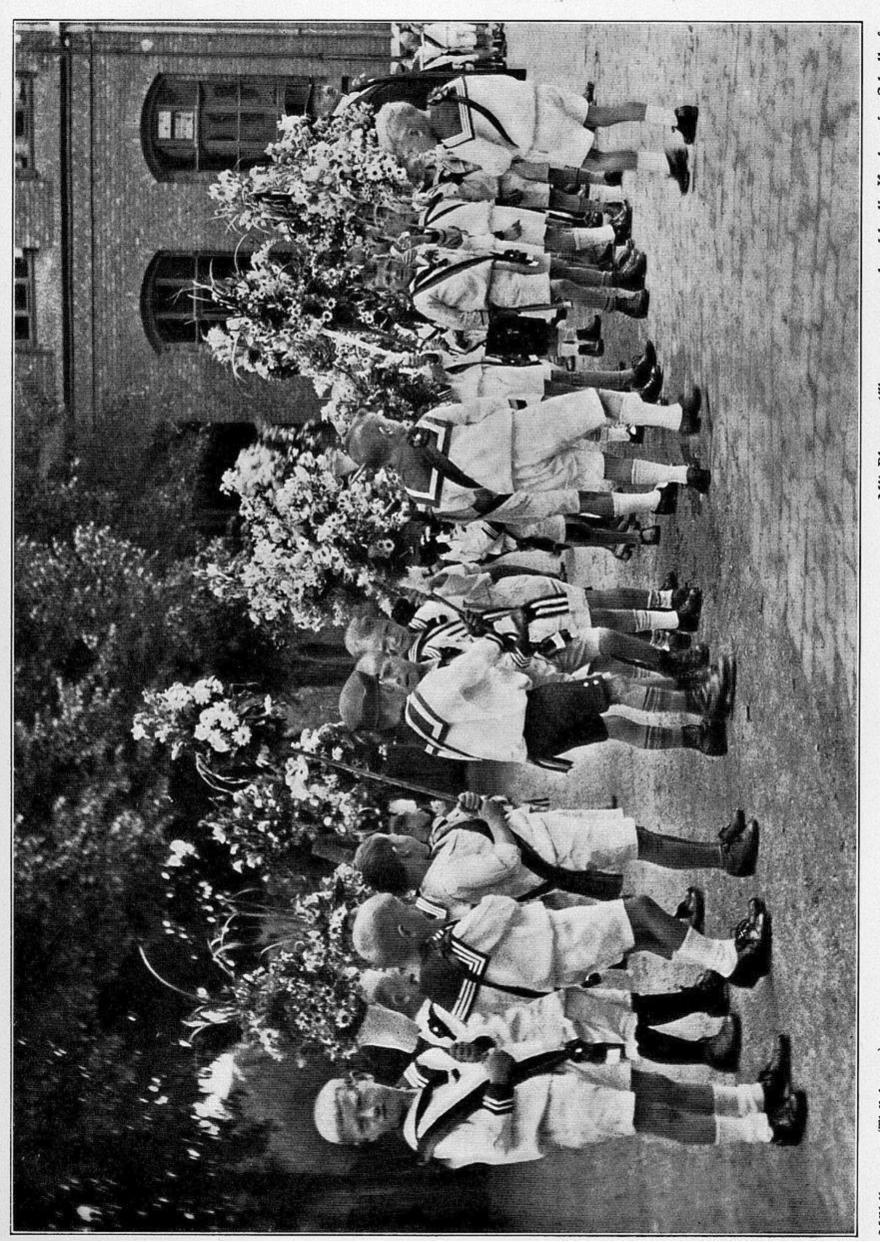

Mit Blumenstäben versammeln sich die Knaben im Schulhofe am Tage des Brunnenfestes.

Mühlhausen (Thüringen). Vor den großen Ferien.

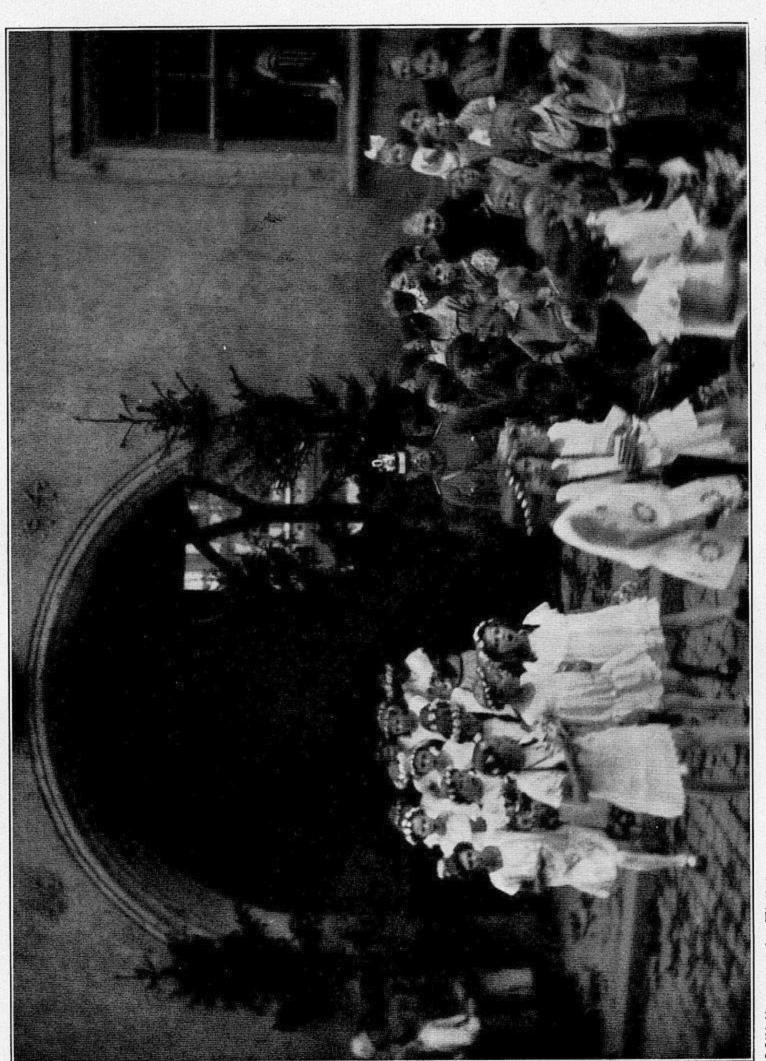

Mühlhausen in Thüringen. Im Juni.

Das Brunnenfest. Die Mädchen auf dem Wege zur Popperöder Brunnenquelle.

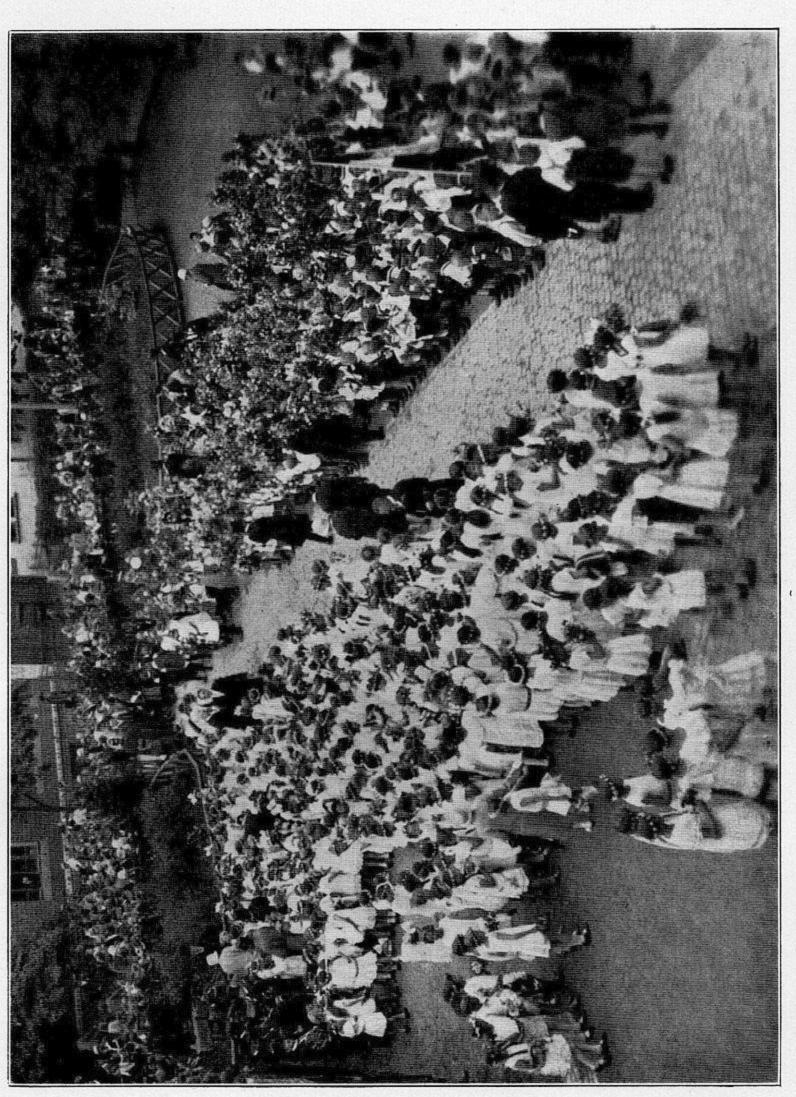

Mühlhausen in Thüringen. Im Juni.

Aufstellung zum Festzuge nach Popperode, um dort an der Quelle das Brunnenfest zu feiern.

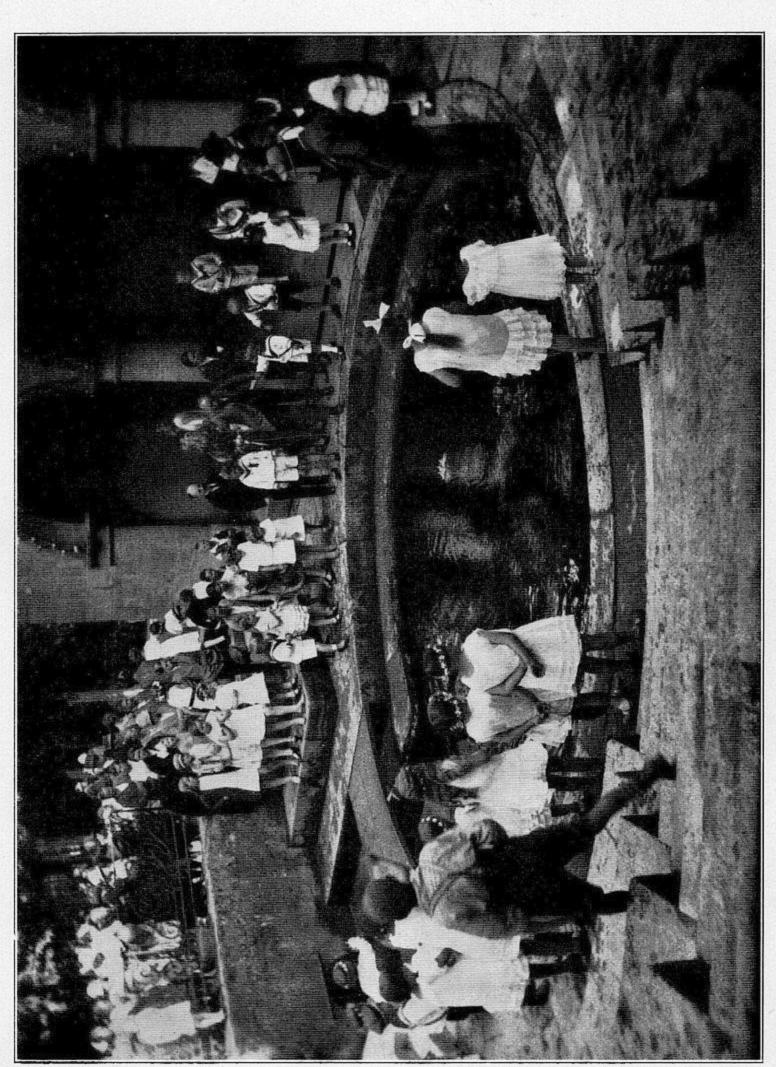

Das Versenken der Sträuße in die Quelle.

Mühlhausen in Thüringen. Im Juni.

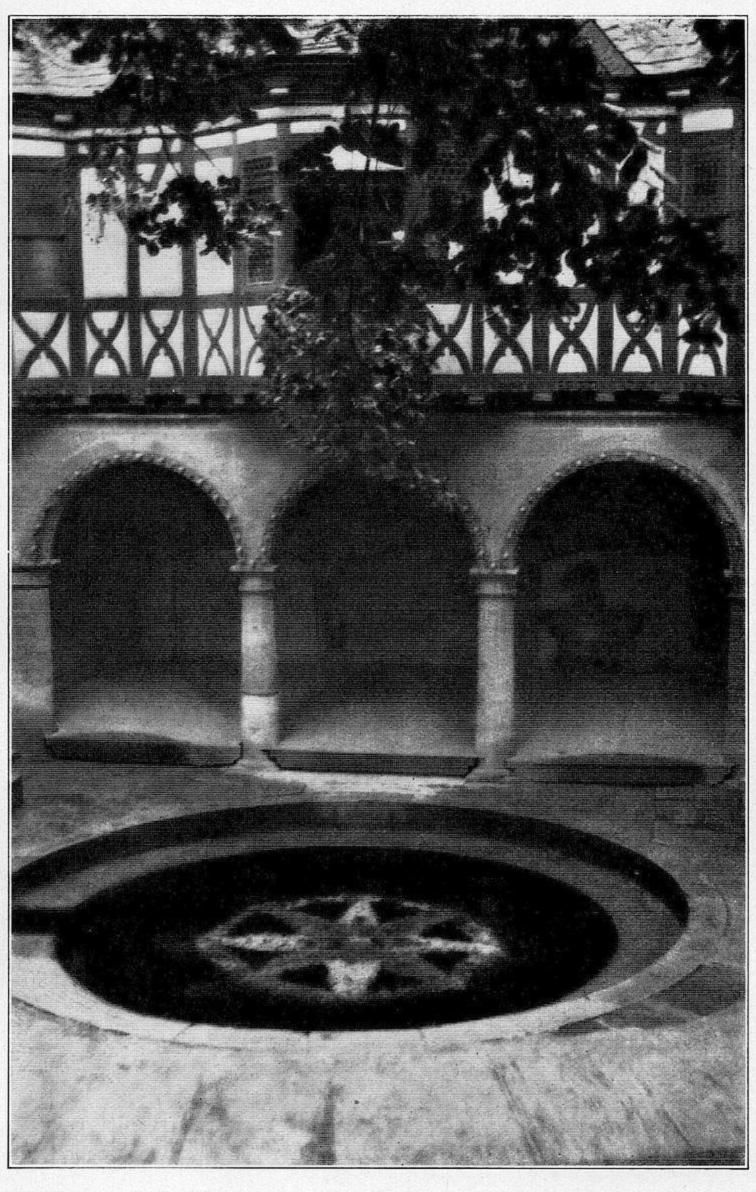

Mühlhausen in Thüringen. Im Juni.

Das Brunnenfest an der Popperöder Quelle. Für die Mädchen wird jetst ein Kranz oder Stern aus Blumen in der Quelle versenkt.

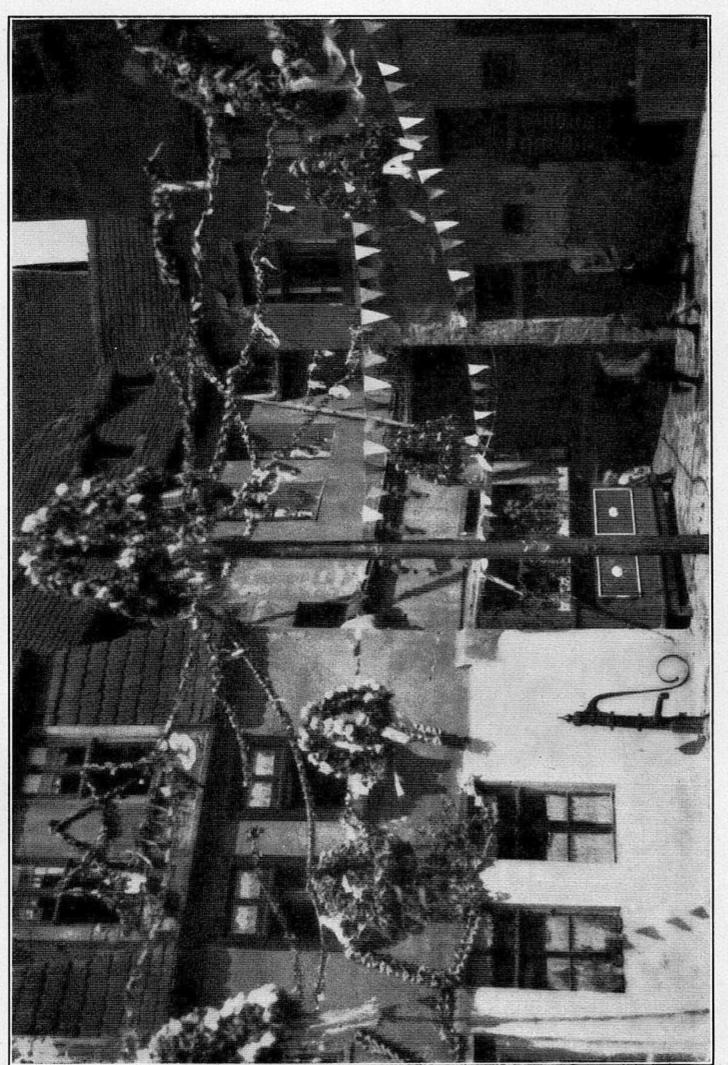

Der geschmückte Hof zum Johannisfest oder auch Nachbarschaftsfest genannt.

Halle/Saale, Preußische Krone. Johannistag.

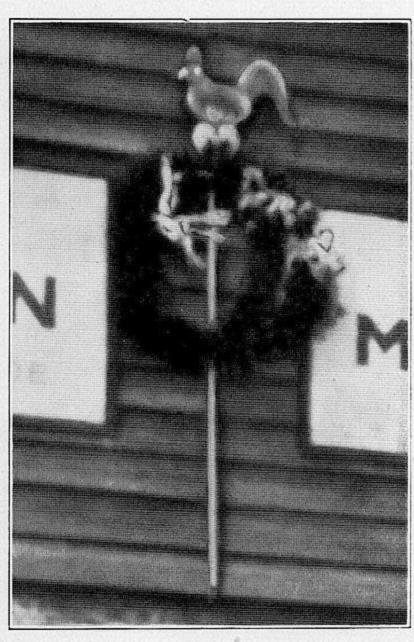

Lügde bei Pyrmont. Eine Johanniskrone mit Hahn und Eierketten vor einer Scheune.

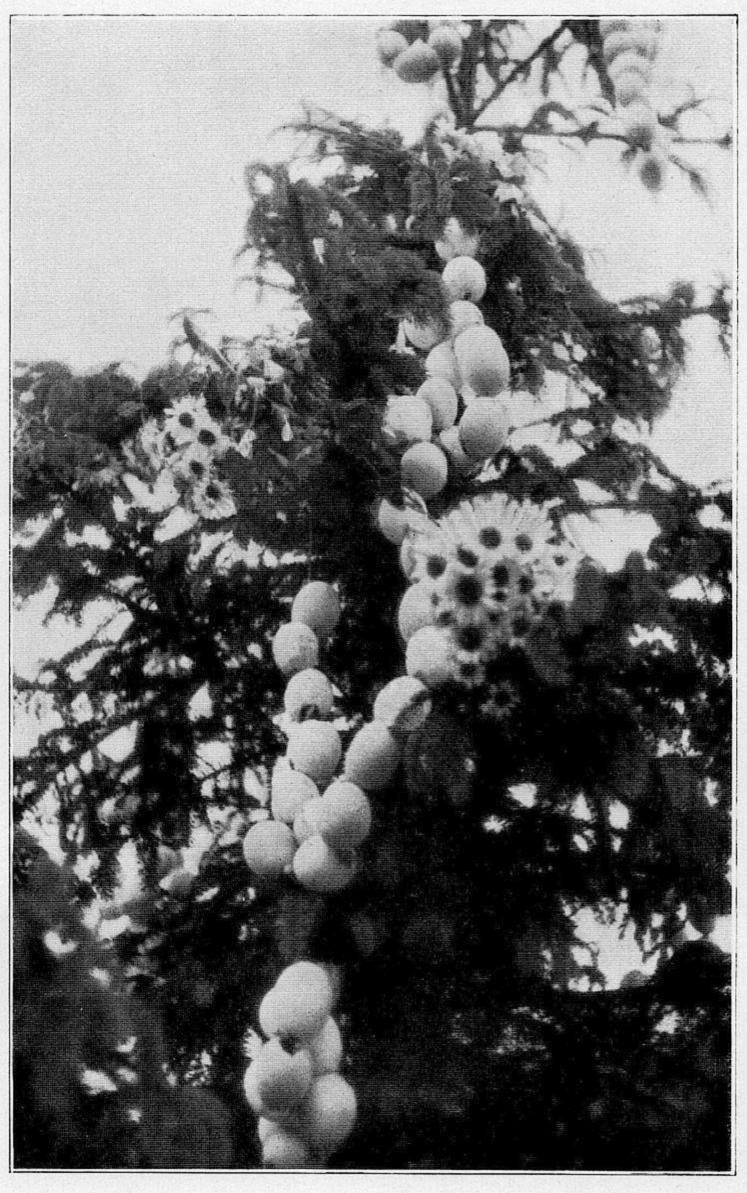

Altenau, Oberharz. Johannistag.

Mit Eierketten, Blumensträußen und Kränzen wird eine Tanne geschmückt.



Altenau im Harz. Johannistag.

Die Kleinen umtanzen den "Eierbaum" und singen, "Tripp, Trapp, Käsenapp heute ist Johannistag".



Altenau im Harz. Johannistag.

Der Johannisbaum. Fast jeder Zweig ist mit einem Blumenstrauß und einem Eierkranz geschmückt.



Altenau im Harz. Johannistag.

Die Spiele um den Baum.



Altenau im Harz. Johannistag.

Am Nachmittag spielen die Kinder im Kreise um den Baum Singspiele. Das Hauptspiel findet in der Mitte statt. Der Kreis umtanzt die Spielenden und singt die Handlung.

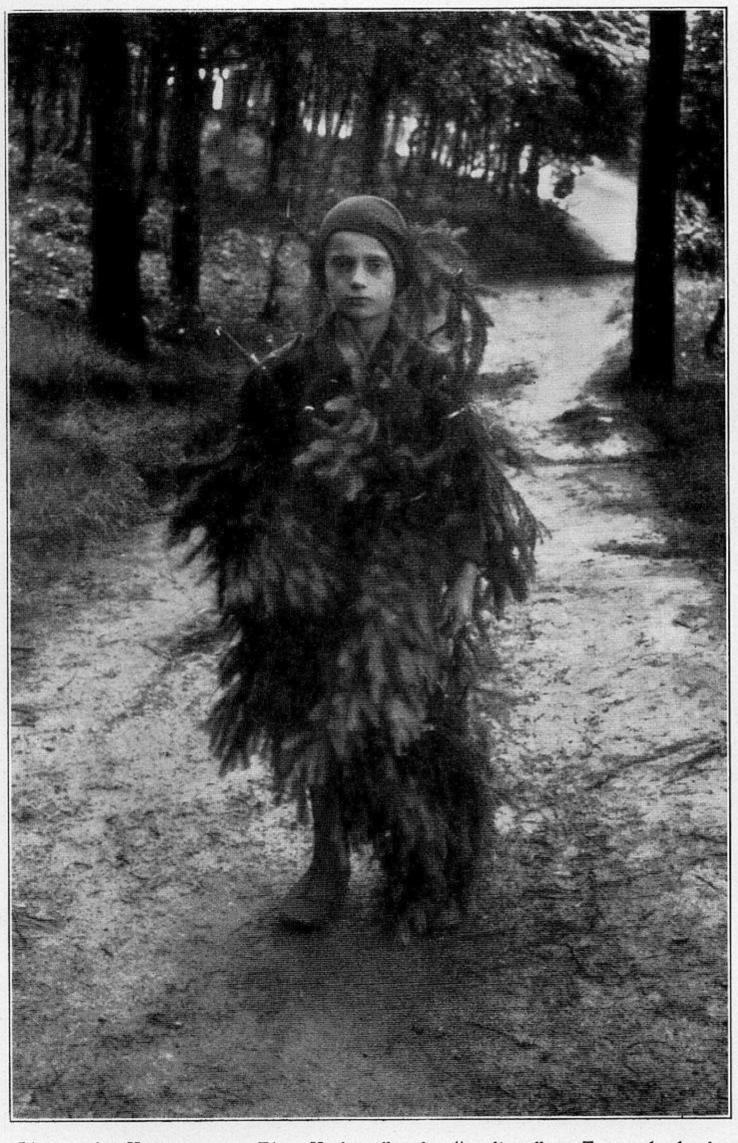

Altenau im Harz. Johannistag.

Ein "Heckemännchen" mit grüner Tannenhecke bekleidet. Es erscheint zu den Spielen um den Baum.

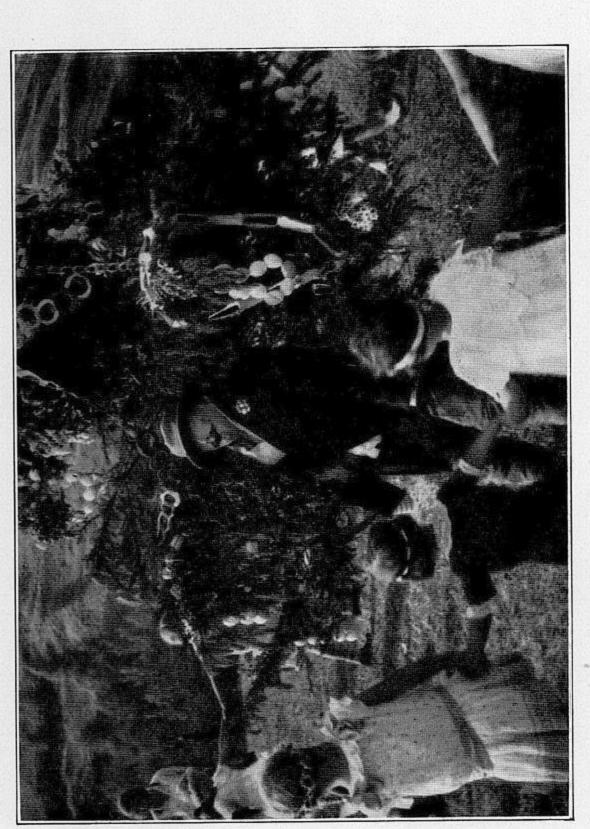

Wildemann (Oberharz). 24. Juní.

Die Kinder umtanzen den Johannisbaum. Einen ausgestopften Kerl — "alten Mann" — hat man an den Stamm gesetzt.

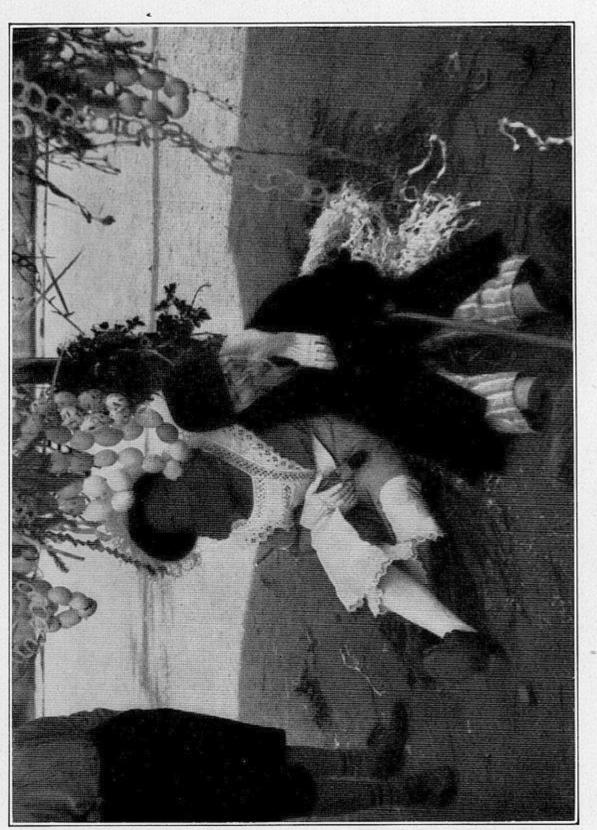

Wildemann (Oberharz). Ein "
24. Juní.

Ein "alter Mann" und eine "Frau" unter dem Johannisbaum. Zwei "Jungens" haben sich verkleidet.

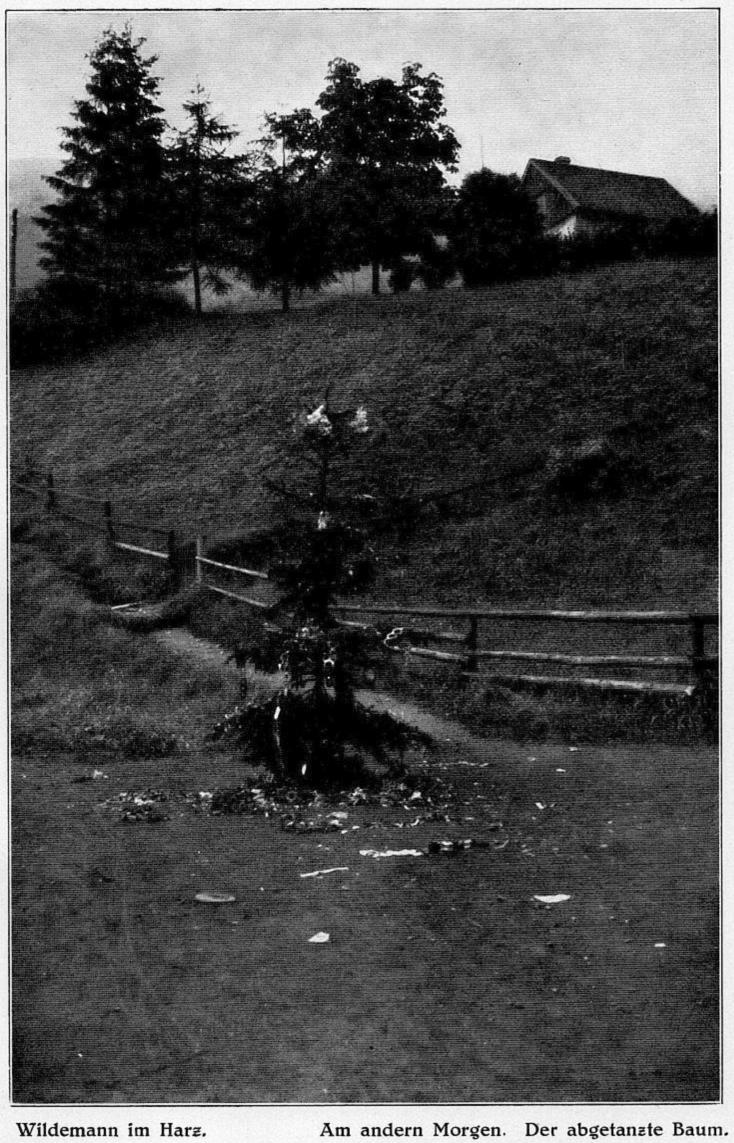



Clausthal (Oberharz).

Ein Johanniskranz am Giebel eines Stalles.



Zellerfeld (Oberharz). Ein Johannisbaum in den Straßen.

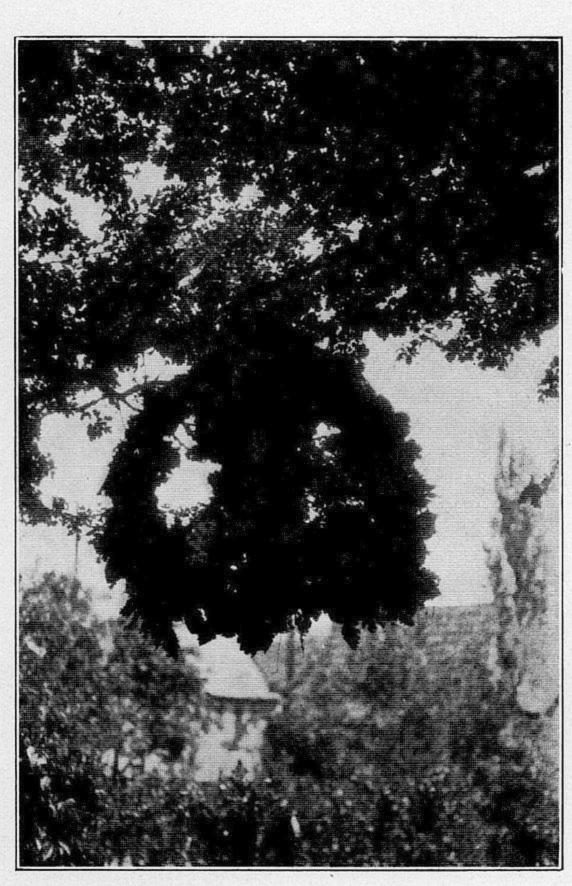

Steinthalleben b. Frankenhausen. Eine Johanniskrone Johannistag. auf dem Schulhofe,

Eine Johanniskrone auf dem Schulhofe, aus Eichenlaub, Kamillen u. Rittersporn.

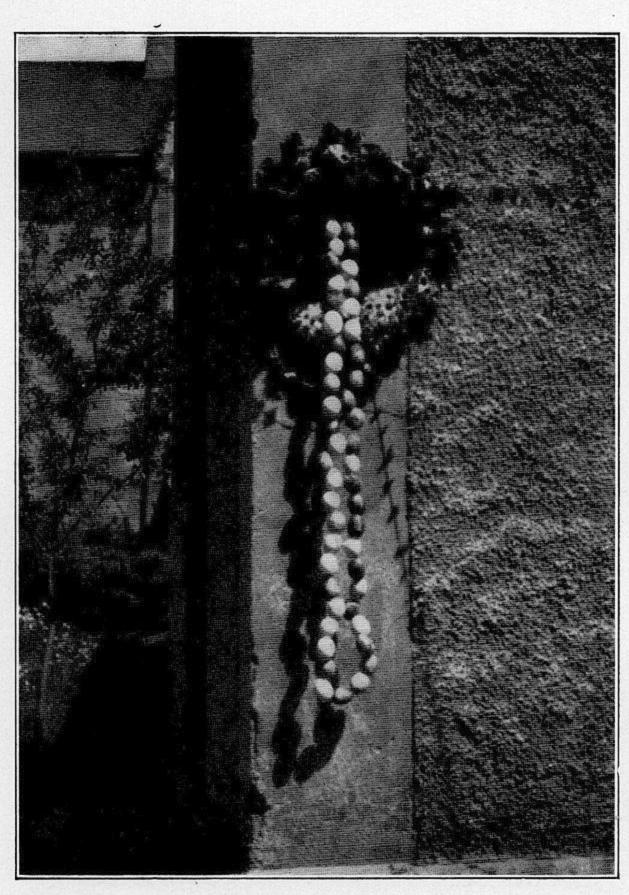

Steinthalleben bei Frankenhausen. Johannistag.

Ein Johanniskranz.

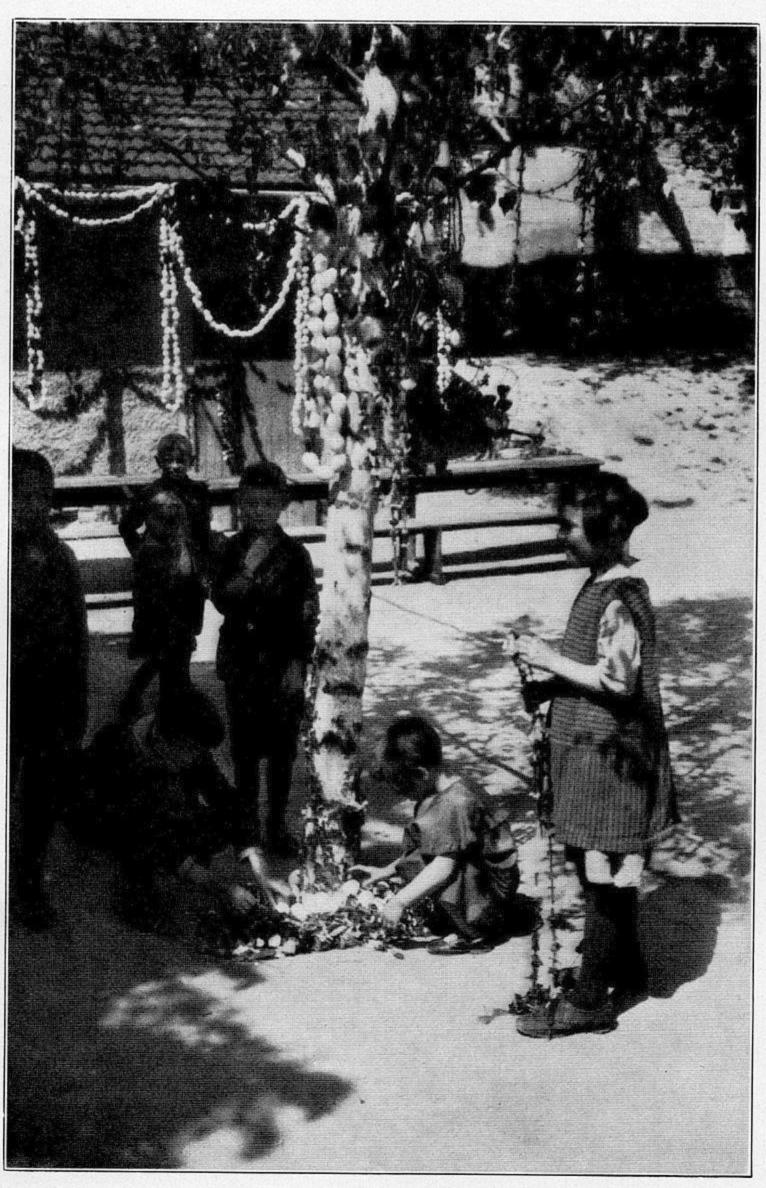

Steinthalleben bei Frankenhausen. Johannistag.

Eifrig schmücken die Kinder den Schulplat. In der Mitte ist eine Birke aufgestellt; dort wo sie eingegraben wurde, legt man Blumen hin.



Der "Rosentopf" im Kranz ist an einer Guirlande über dem Plațe aufgehängt.

Bendeleben bei Frankenhausen, Johannistag.

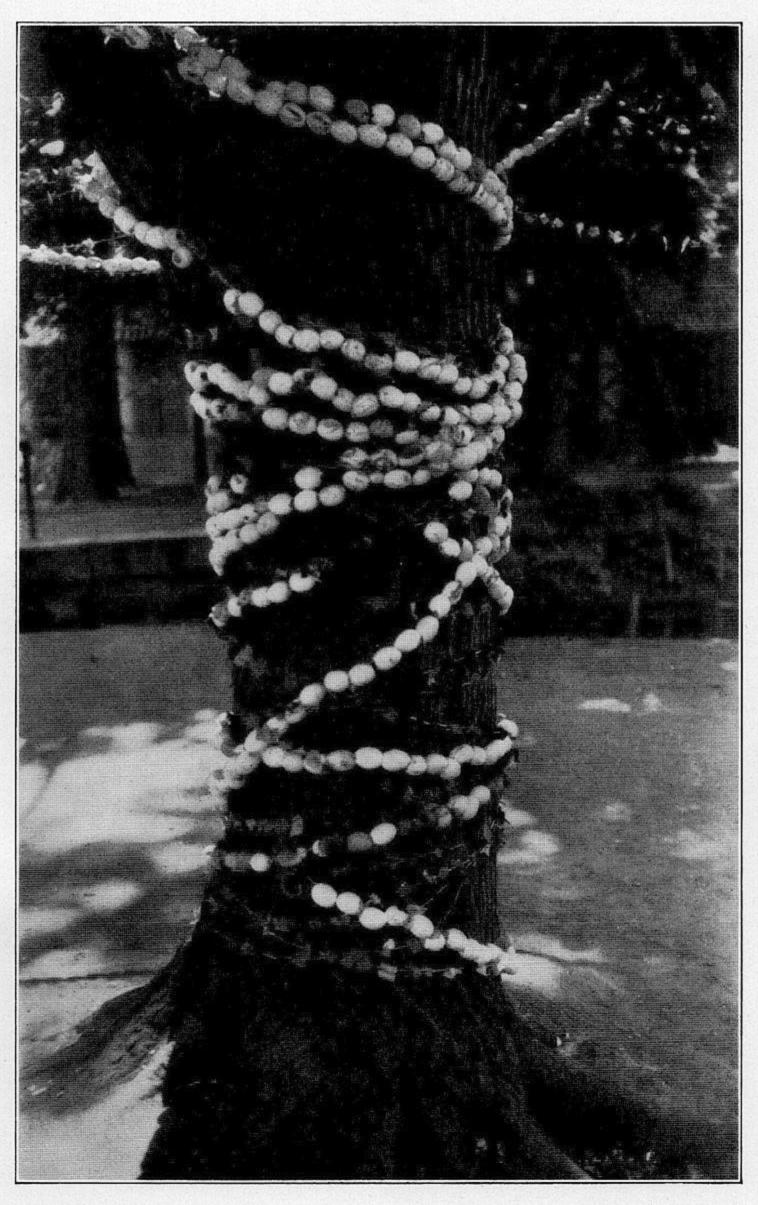

Bendeleben bei Frankenhausen. Johannistag.

Der Baum, um den getanzt wird, ist mit Eier- und Läppchenketten umwickelt.

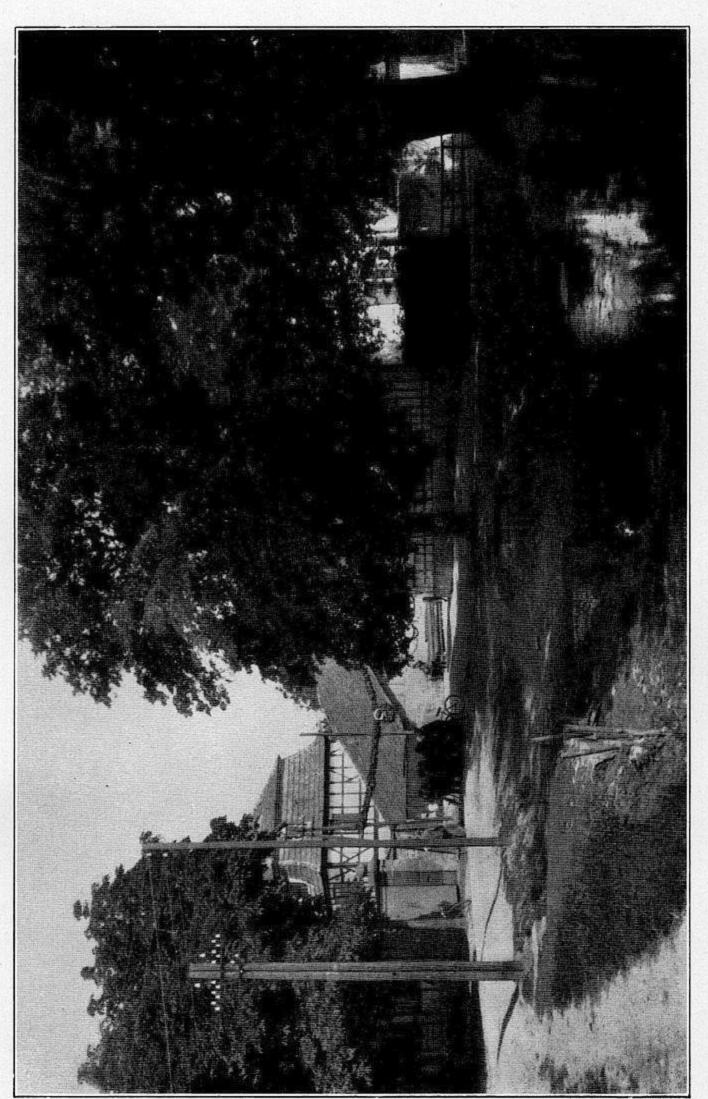

Der Dorfplat, an der Straße, auf dem getanzt wird.

Bendeleben bei Frankenhausen. Johannistag.

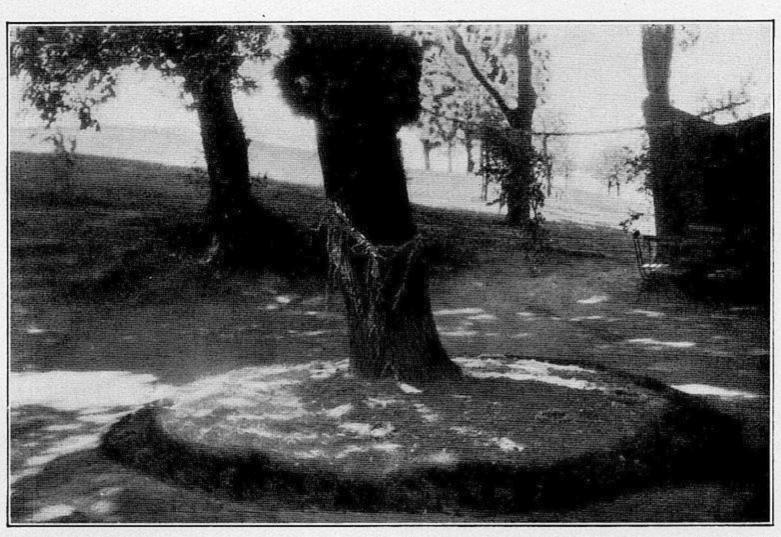

Badra bei Kelbra.

Im Rundteil ist um den mittleren Baum ein Beet mit Moos gemacht. Darauf haben die Kinder Kornblumenkränze gelegt.

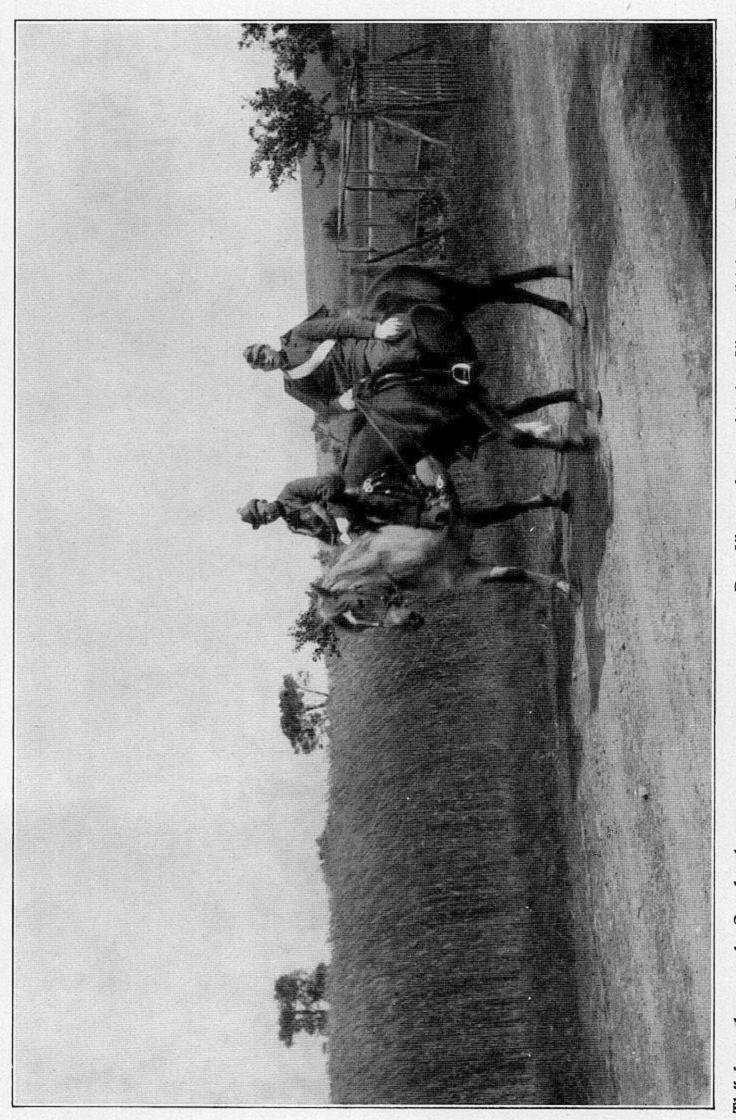

Thüringenhausen b. Sondershausen. Im Juni.

Der Jägerprinz sucht das Jägermädchen. Er reitet mit seinem Adjutanten durch die Felder und tutet in sein Horn.

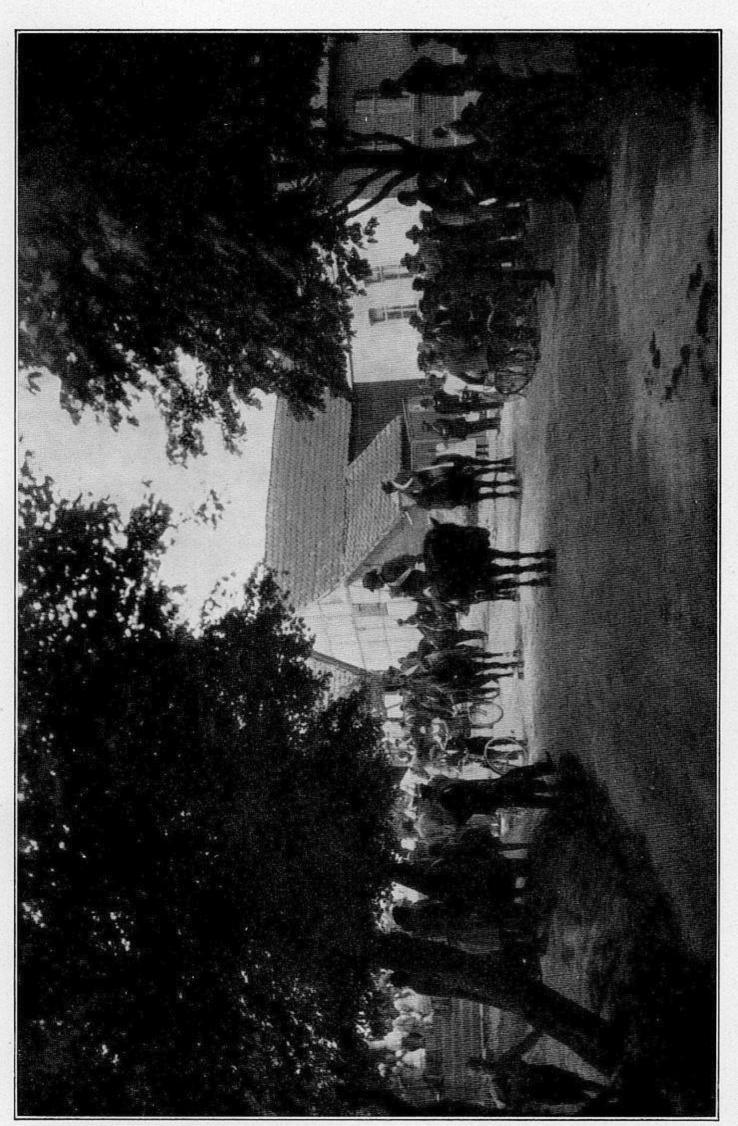

Thüringenhausen b. Sondershausen. Im Juni.

Die berittenen Jäger sammeln sich, um das Jägermädchen im Felde zu suchen.

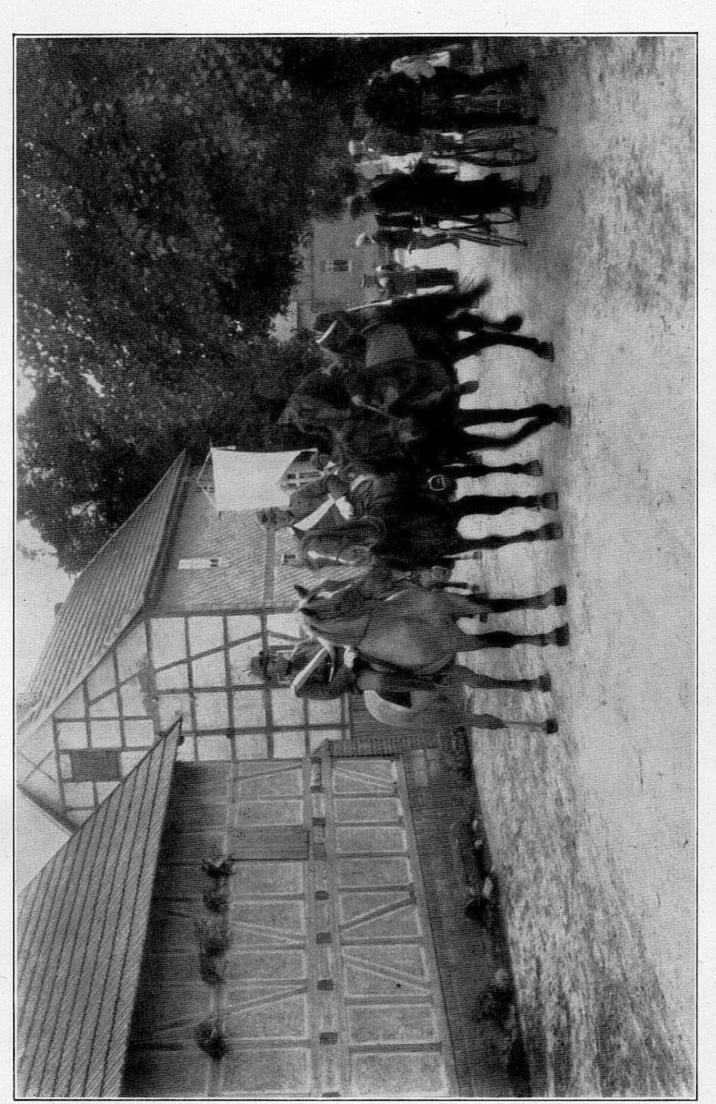

Thüringenhausen b. Sondershausen. Im Juni.

Mit Musik wird die Fahne geholt. Links der Jägerprinz, kenntlich am Horn; in der Mitte der Hauptmann, rechts der "Pajazz".

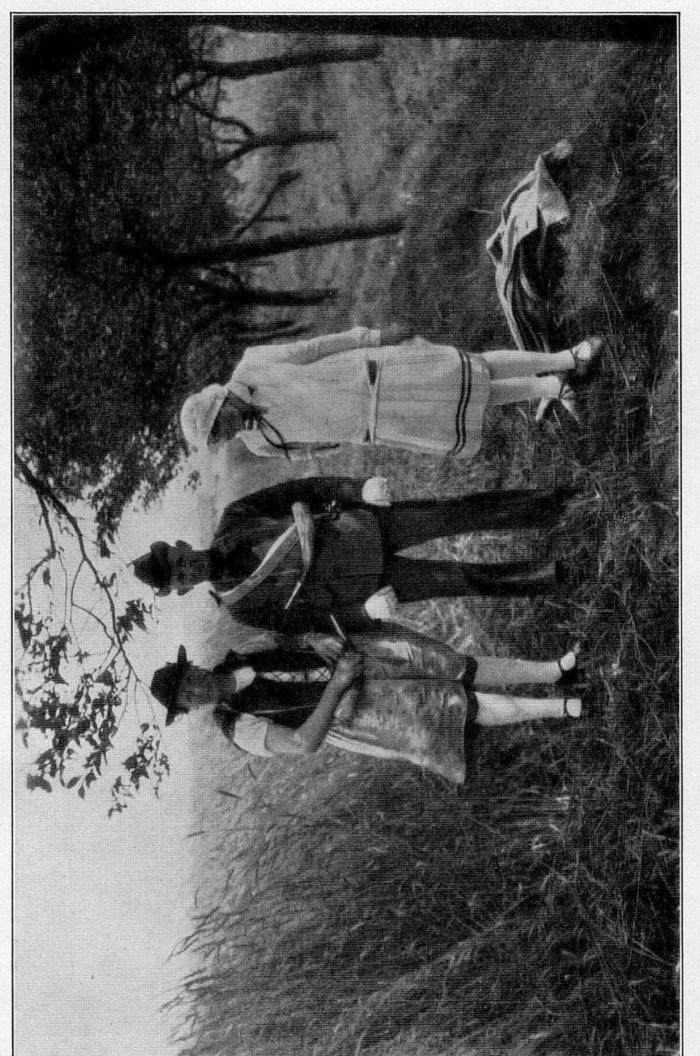

Der Jägerprinz hat das Jägermädchen gefunden. Sie haben sich zu einander "getutet".

Thüringenhausen b. Sondershausen. Im Juni.

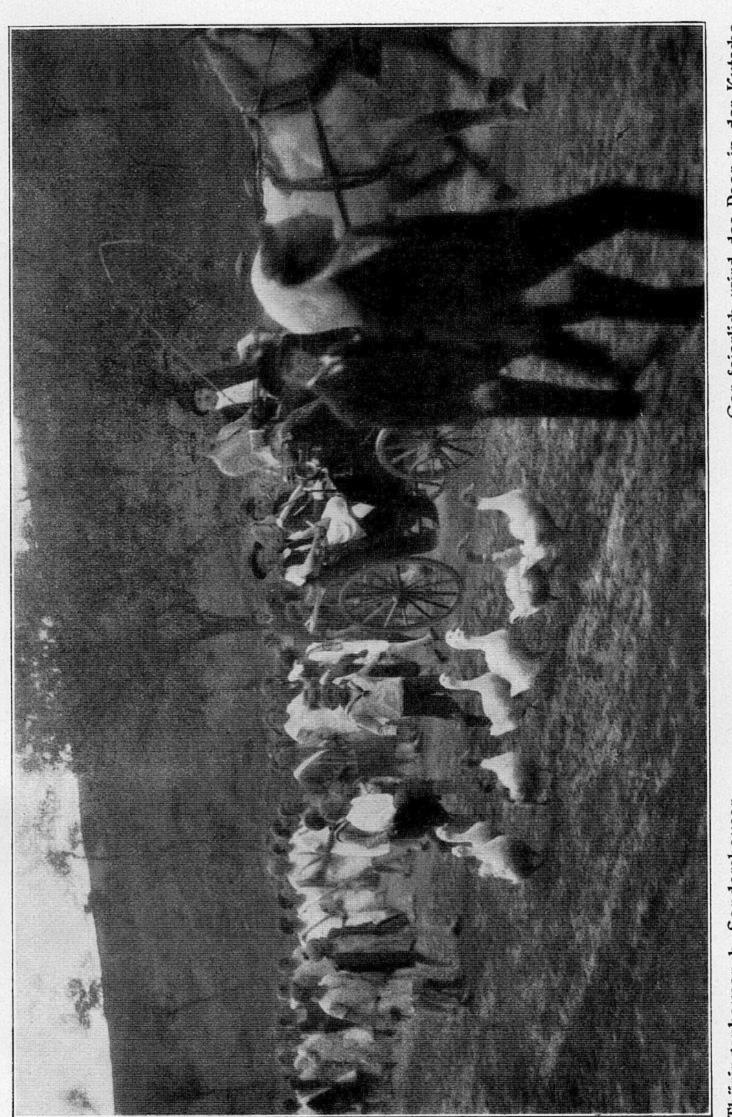

Gar feierlich wird das Paar in der Kutsche zum Festplat, geleitet.

Thüringenhausen b. Sondershausen. Im Juni.

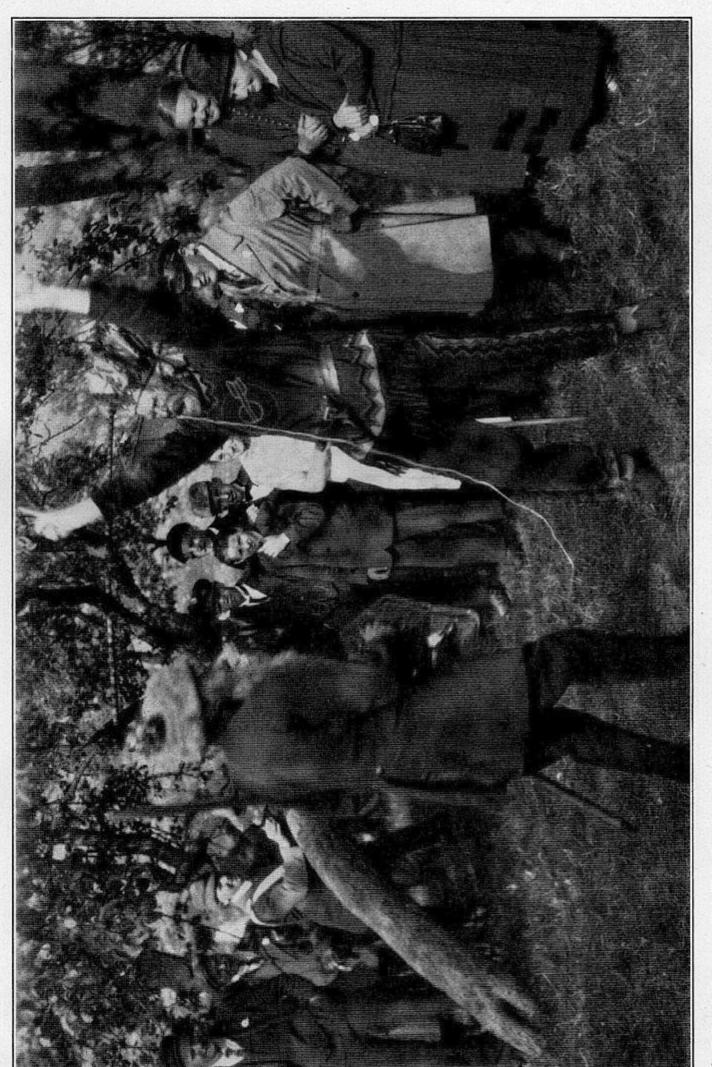

Auf dem Festplat, wird der wilde Mann gezeigt. Er haust dort in einer grünen Hütte.

Thüringenhausen b. Sondershausen Im Juni.

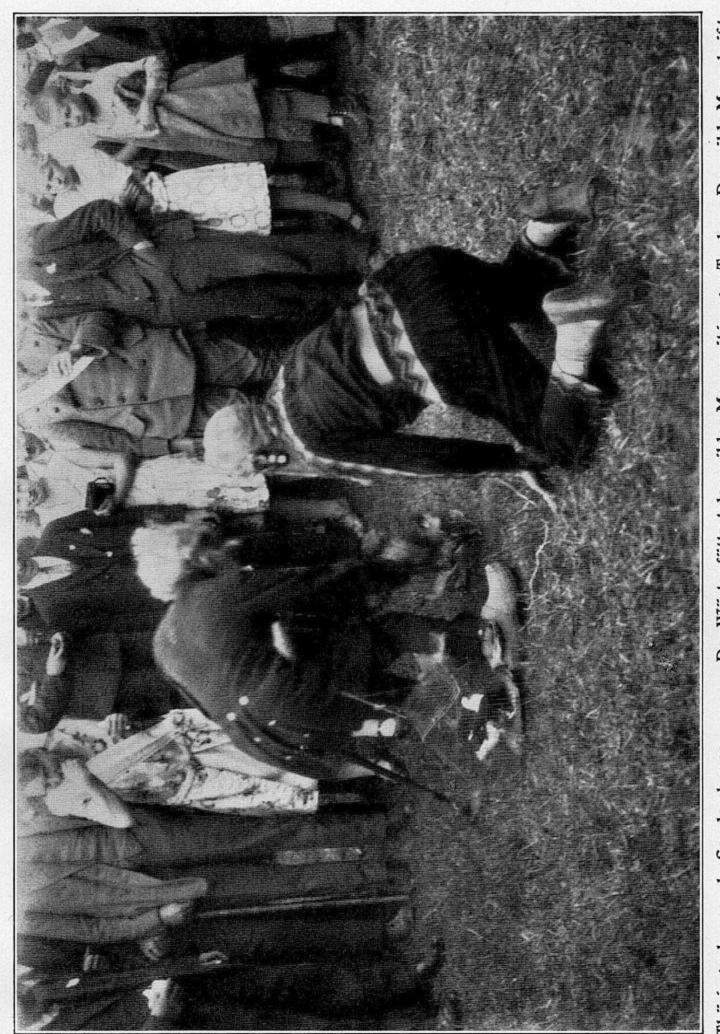

Thüringenhausen b. Sondershausen. Im Juni.

Der Wärter füttert den wilden Mann mit jungen Tauben. Der wilde Mann beißt, zum Beweis, daß er der richtige wilde Mann ist, der Taube den Kopf ab.

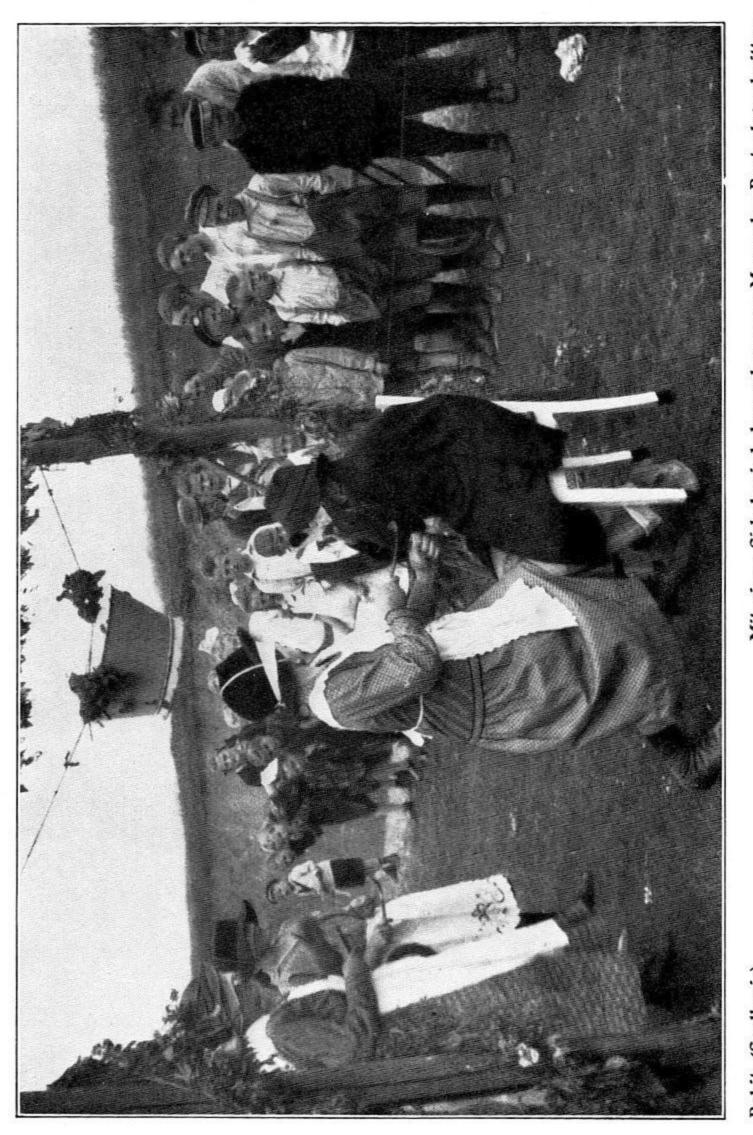

Mit einer Sichel wird dem schwarzen Mann der Bart abgeschnitten, das tuen die Mädchen blind.

Bebit, (Saalkreis). Juli.

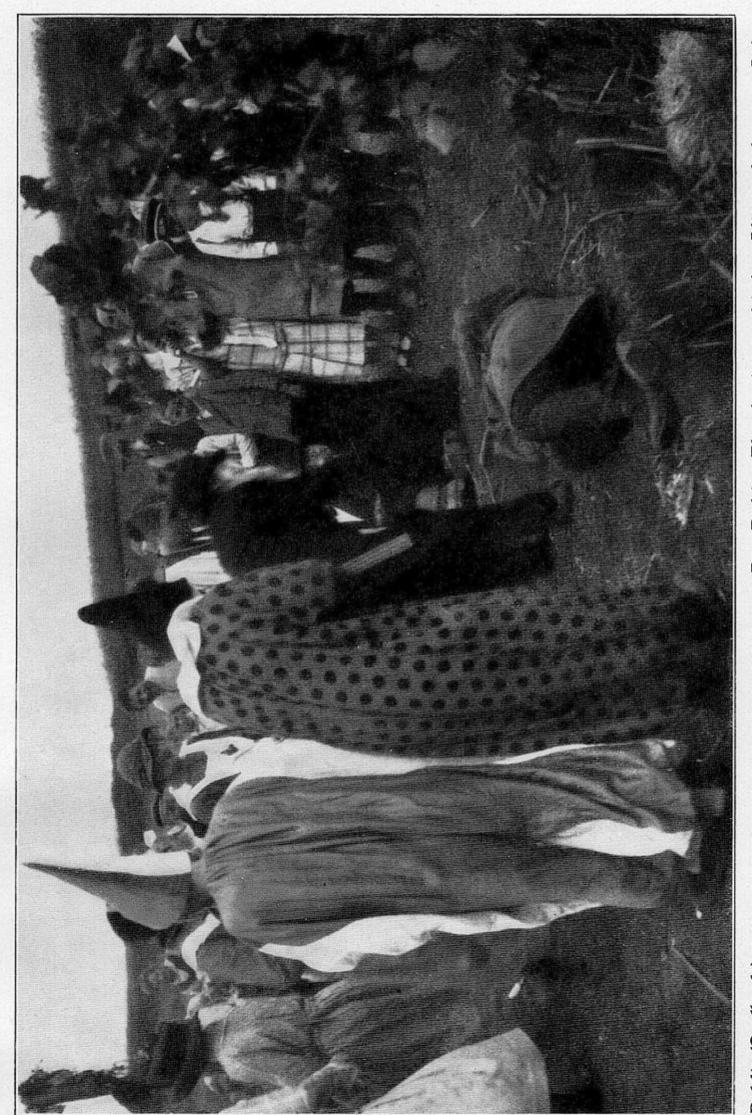

Der Doktor Eisenbart erweckt den Alten wieder zum Leben.

Bebit, (Saalkreis). Juli.

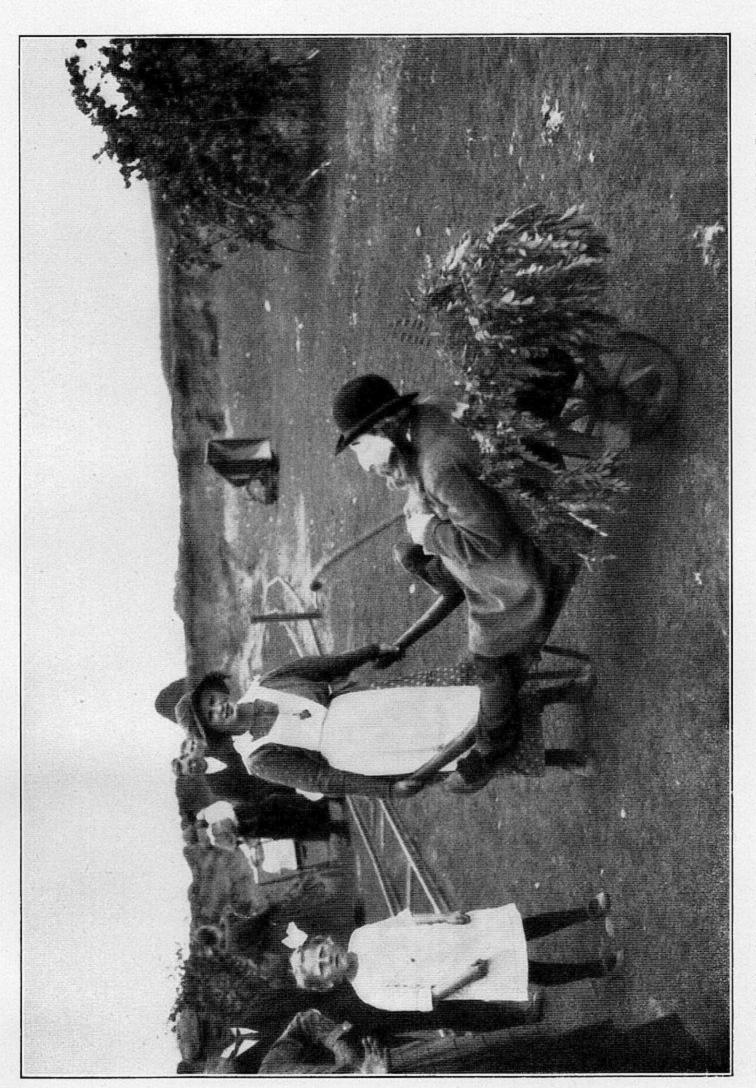

Der Alte wird ins Loch gekarrt.

Bebit (Saalkreis). Juli.

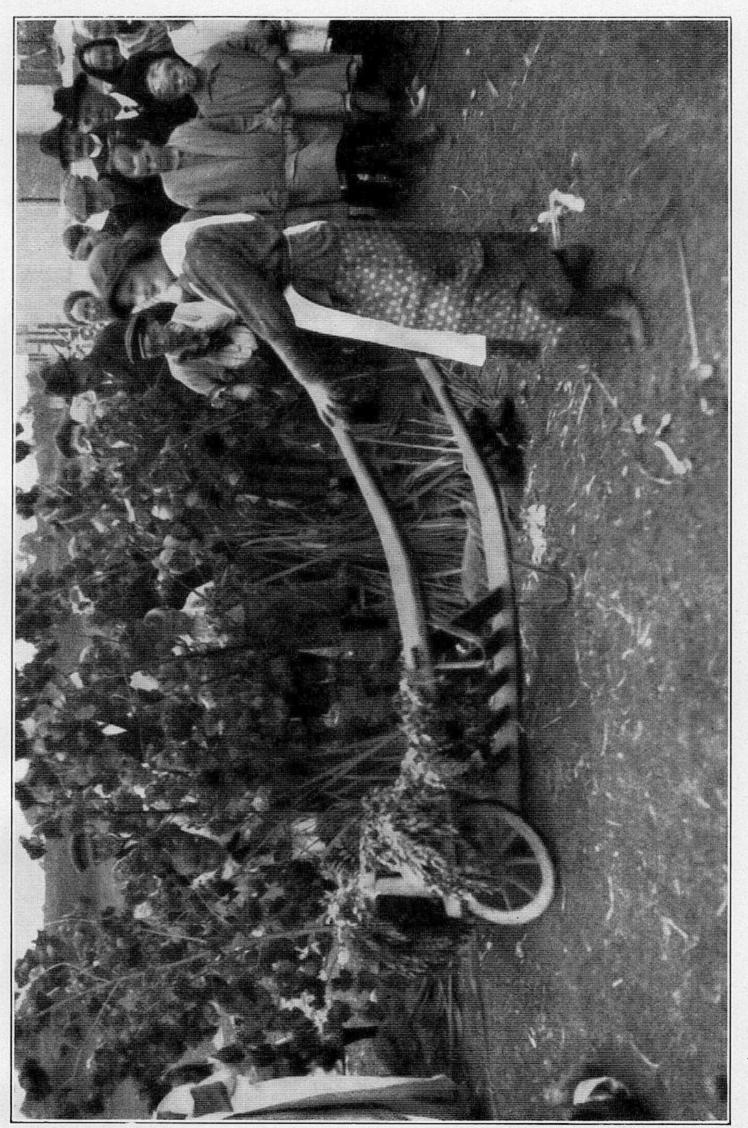

Die jungen Mädchen karren den alten Mann ins Loch, das mit Schilf und Rosen ausgelegt ist.

Bebiț (Saalkreis). Juli.

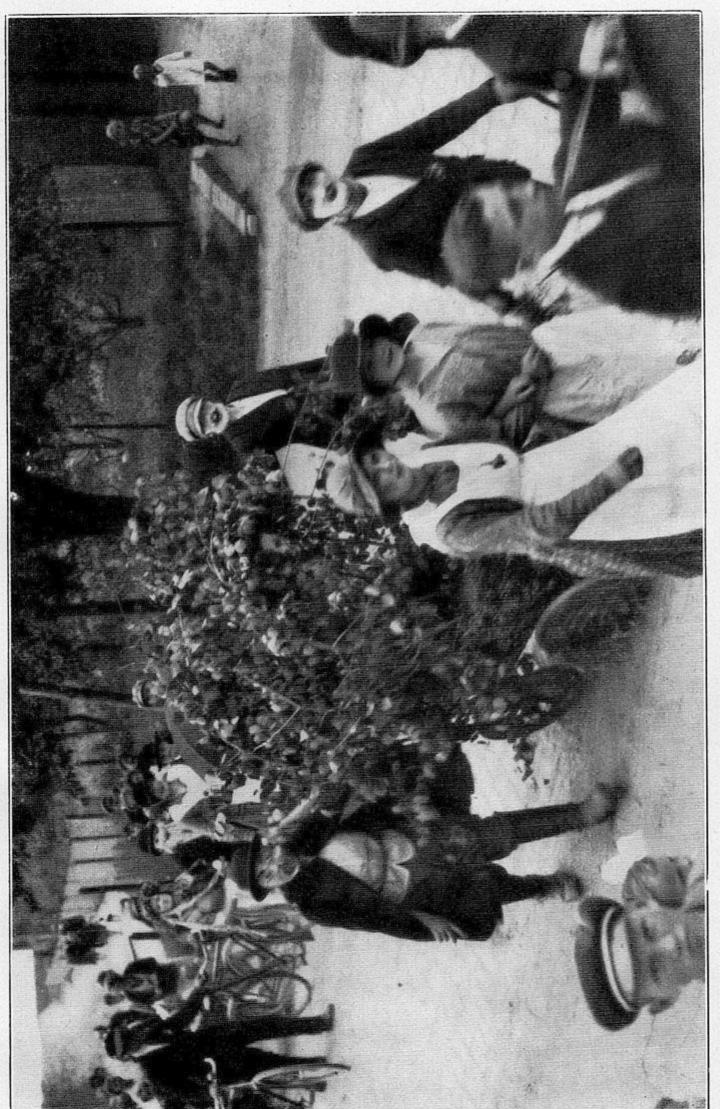

Beim Mädchenfest fahren die Mädchen auf einem Wagen den alten Mann durchs Dorf.

Bebit (Saalkreis). Juli.

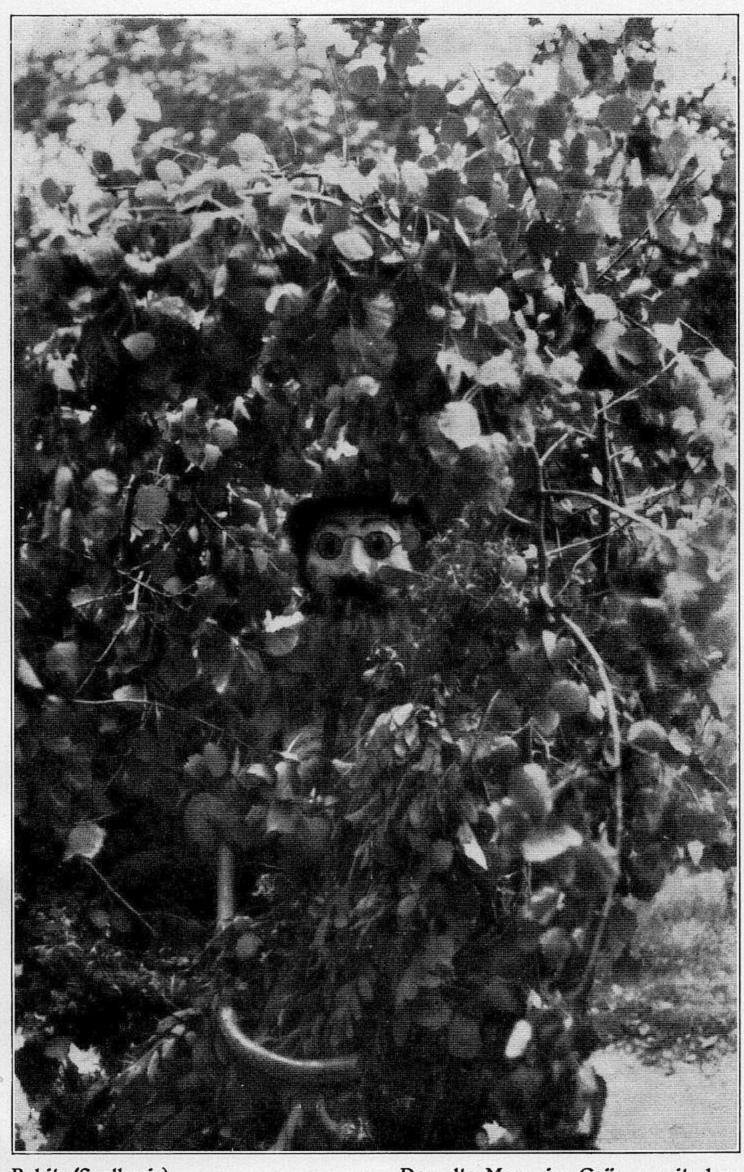

Bebits (Saalkreis). Juli.

Der alte Mann im Grünen mit dem Hakelstock und mit der Pfeife.

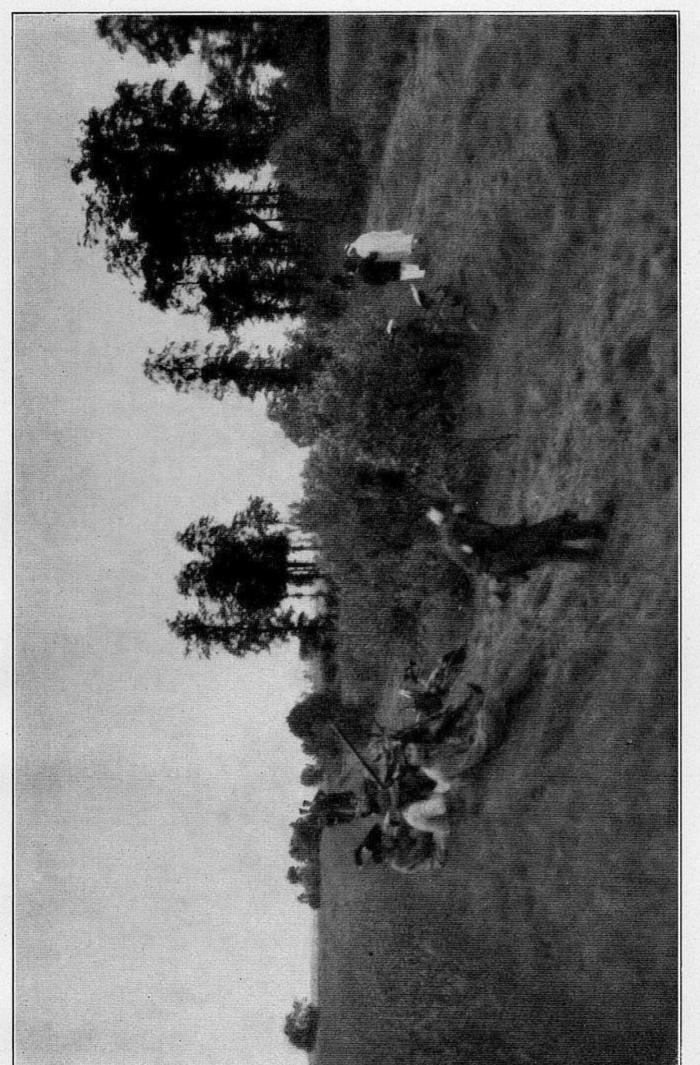

Räuberfest: Das Brautpaar geht spazieren und geht an dem Räuberlager vorbei.

Oberpeißen b. Bernburg. Im Juli oder August.

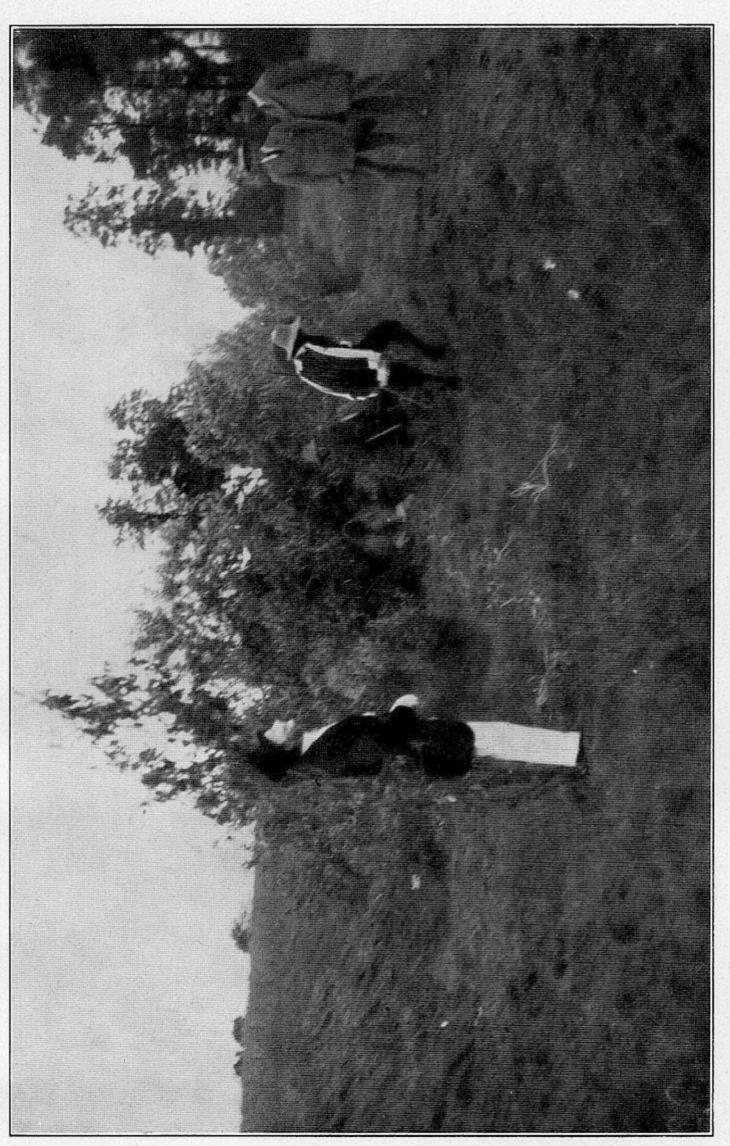

Oberpeißen b. Bernburg. Im Juli oder August.

Räuberfest: Der Bräutigam ist an einen Baum gebunden. Der Räuberhauptmann hat die Braut in die Laubhütte gestecht. Ein Räuber hält davor Wache.

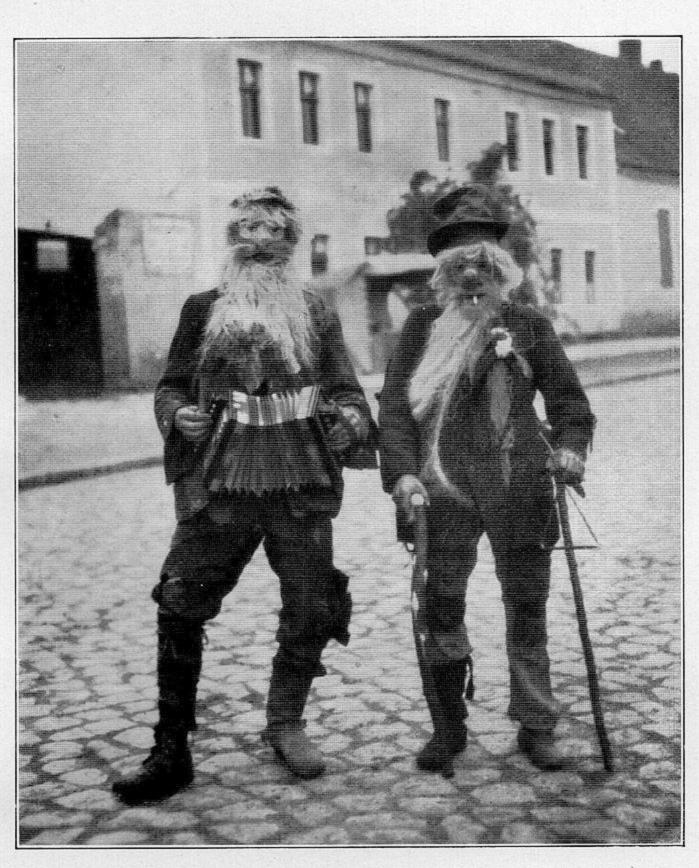

Oberpeißen b. Bernburg. Im Juli.

Räuberfest: Zwei Handwerksburschen haben den Raub des Brautpaares beobachtet.

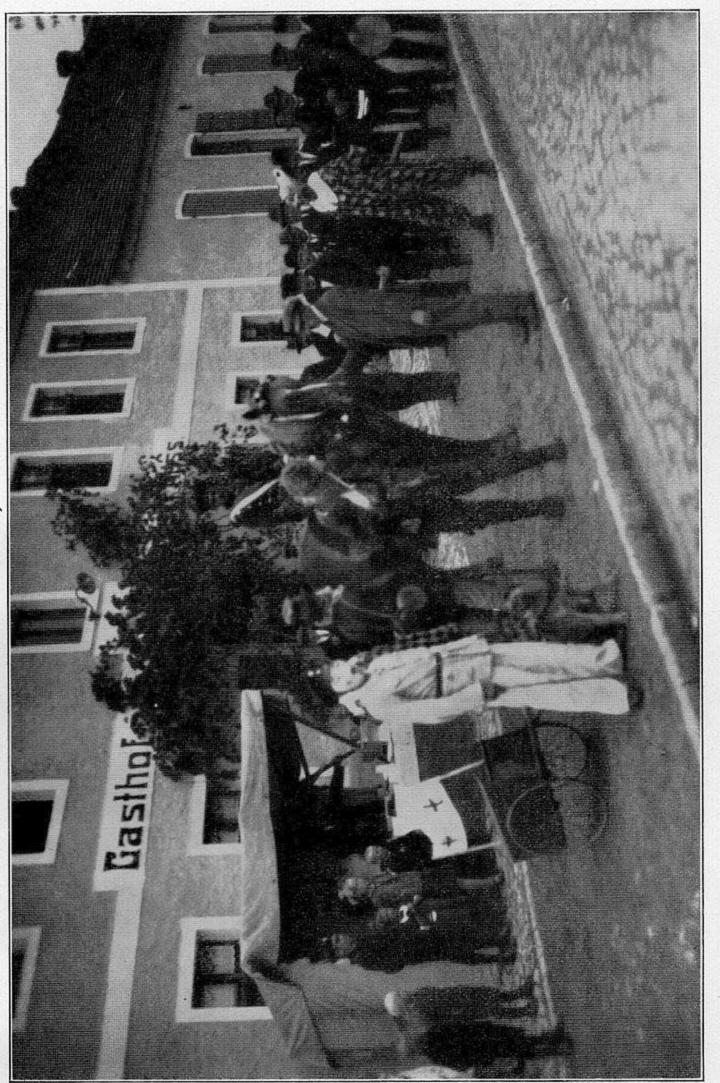

Räuberfest. Die Handwerksburschen melden dem Hauptmann den Uberfall der Räuber auf das Brautpaar.

Oberpeißen b. Bernburg Im Juli.

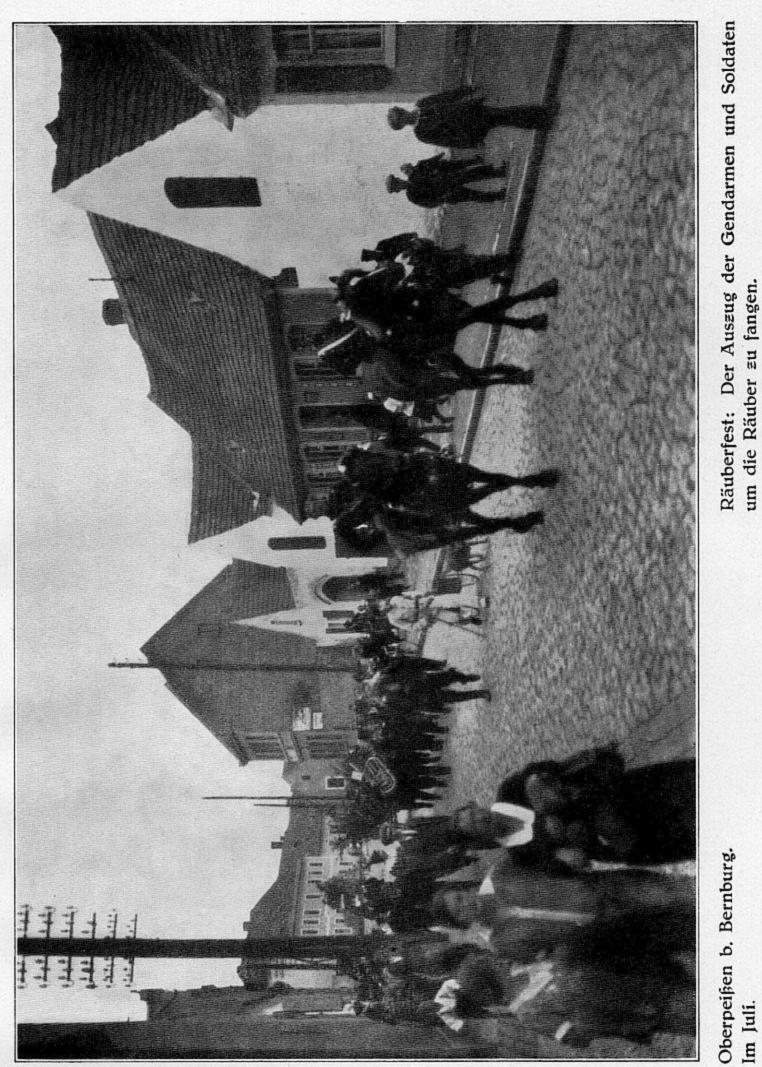

Räuberfest: Der Auszug der Gendarmen und Soldaten um die Räuber zu fangen.

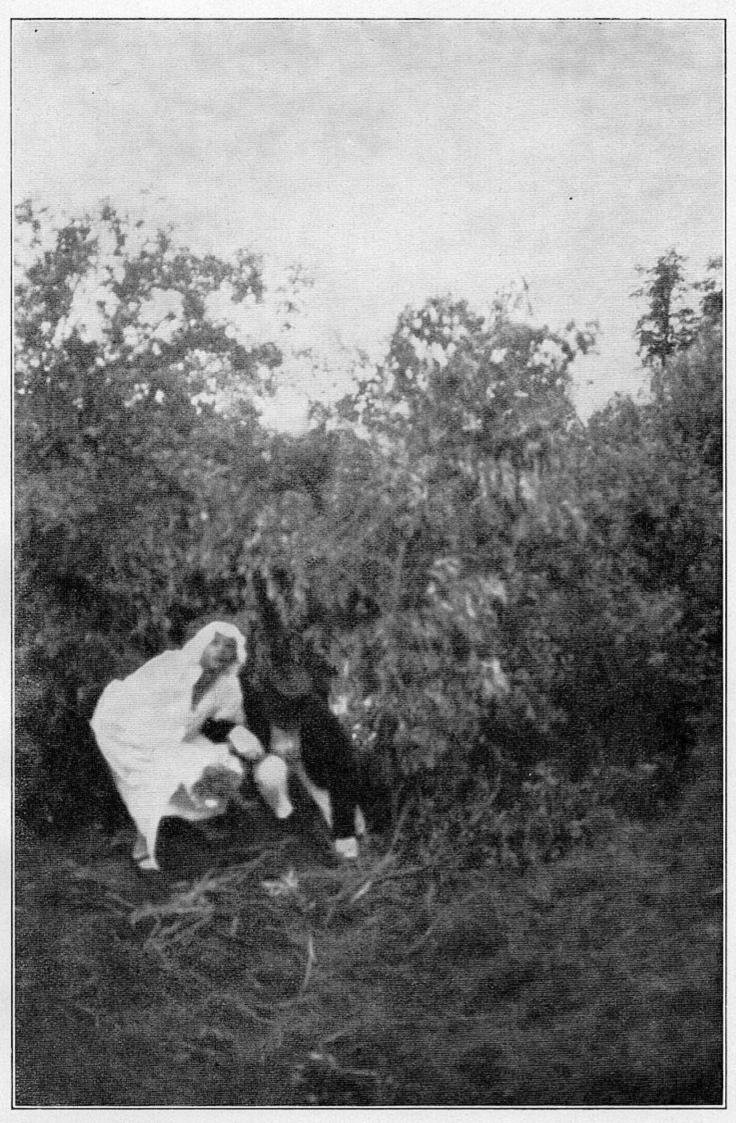

Oberpeißen b. Bernburg. Im Juli.

Räuberfest: Als die Gendarmen und Soldaten den Bräutigam befreit haben, stürzt er sich in die grüne Hütte zu seiner Braut. In dem Augenblicke fängt das Stroh Feuer und das Brautpaar verläßt die Hütte.

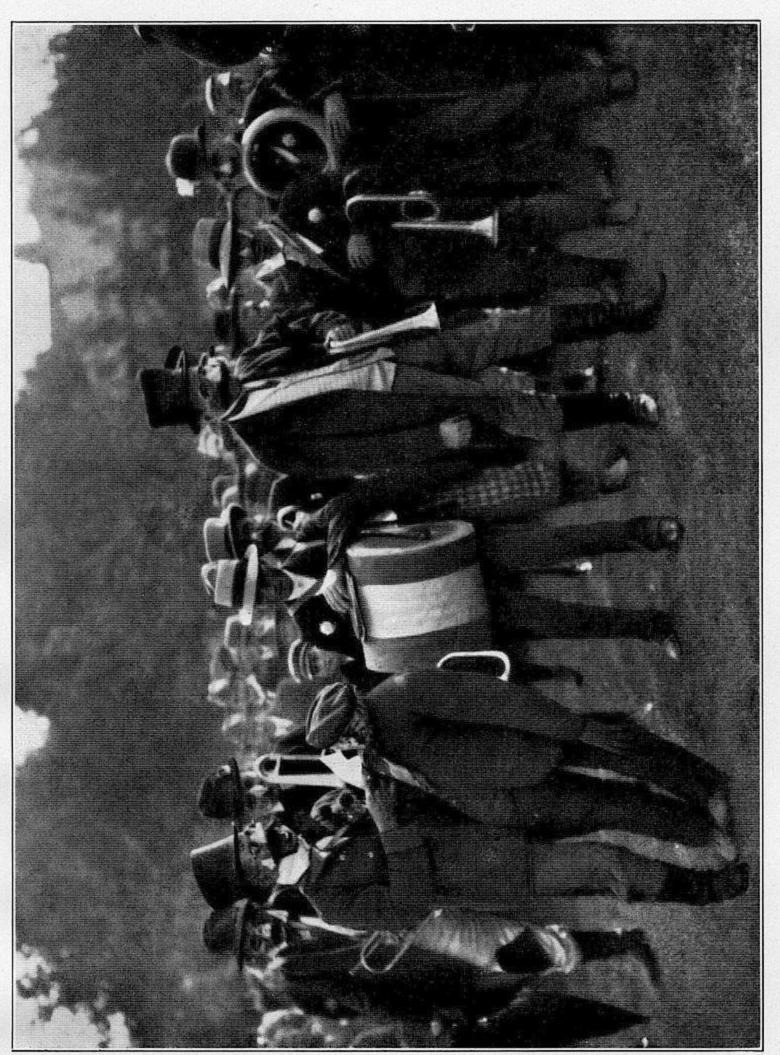

Räuberfest: Die Musikanten klagen, daß die Räuber ihnen ihren Notenträger ermordet hätten.

Königerode im Harz. Nach der Heuernte.

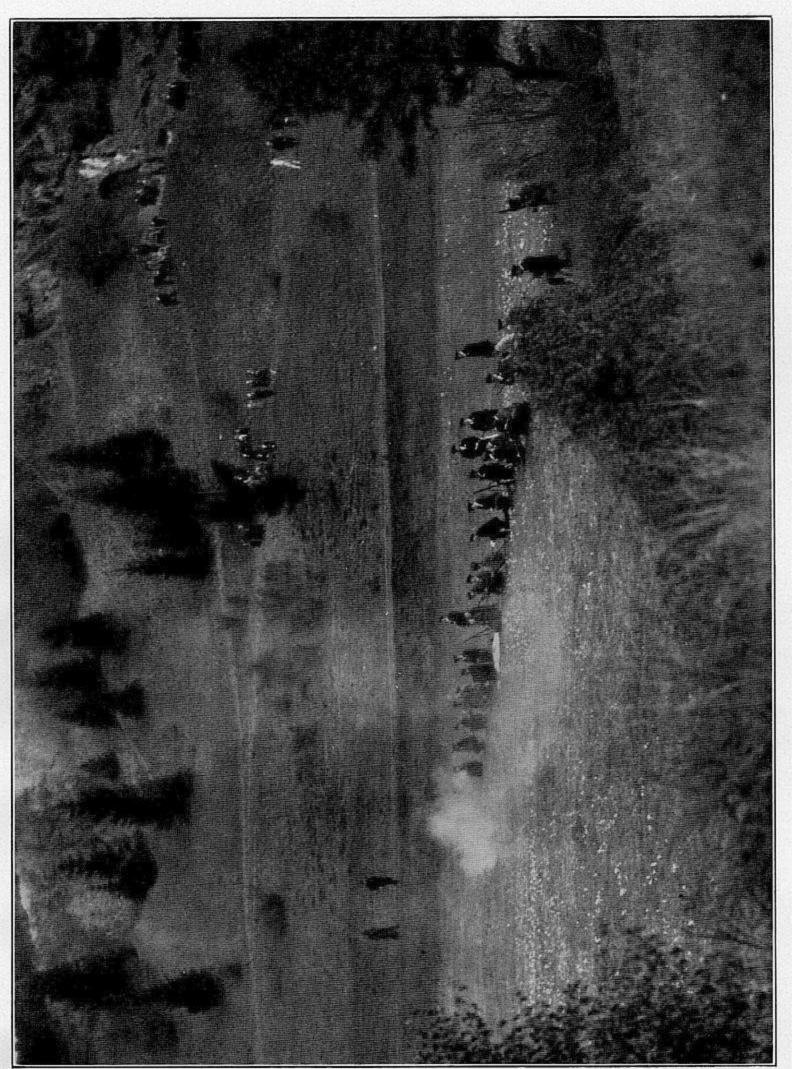

Königerode im Harz. Nach der Heuernte.

Räuberfest: In Schützenlinien gehen die Soldaten gegen die Räuber vor.

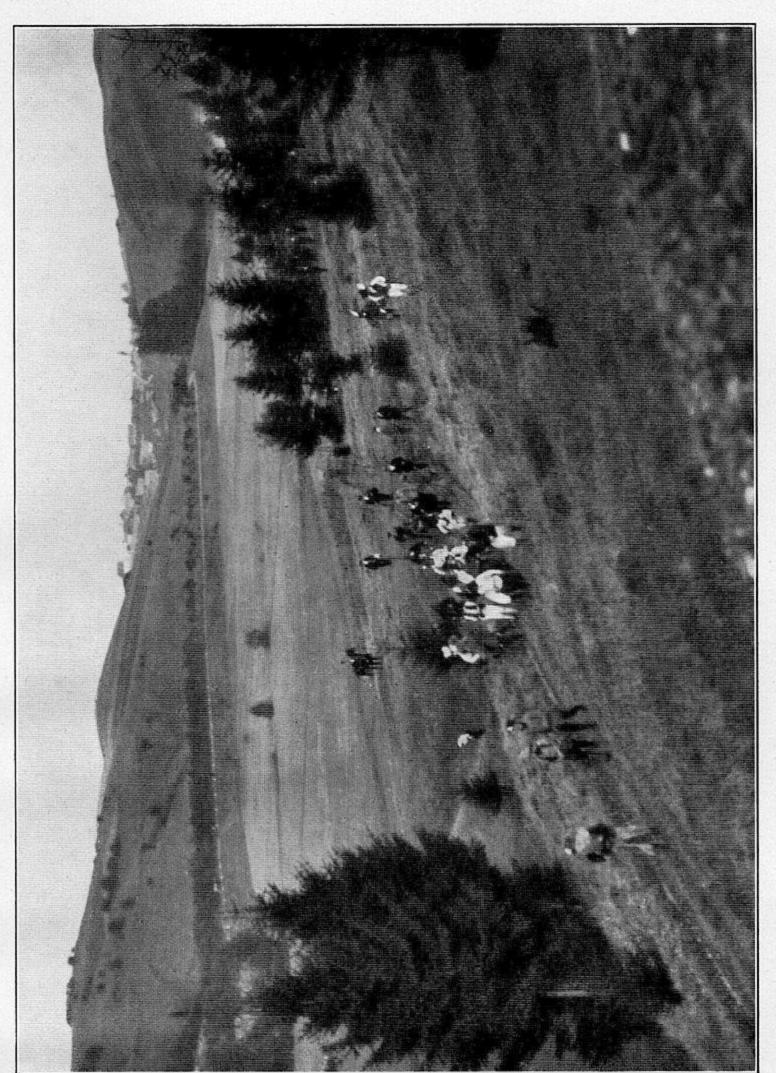

Räubersest: Die Räuber ziehen sich in ihr Lager zurück.

Königerode im Harz. Nach der Heuernte.

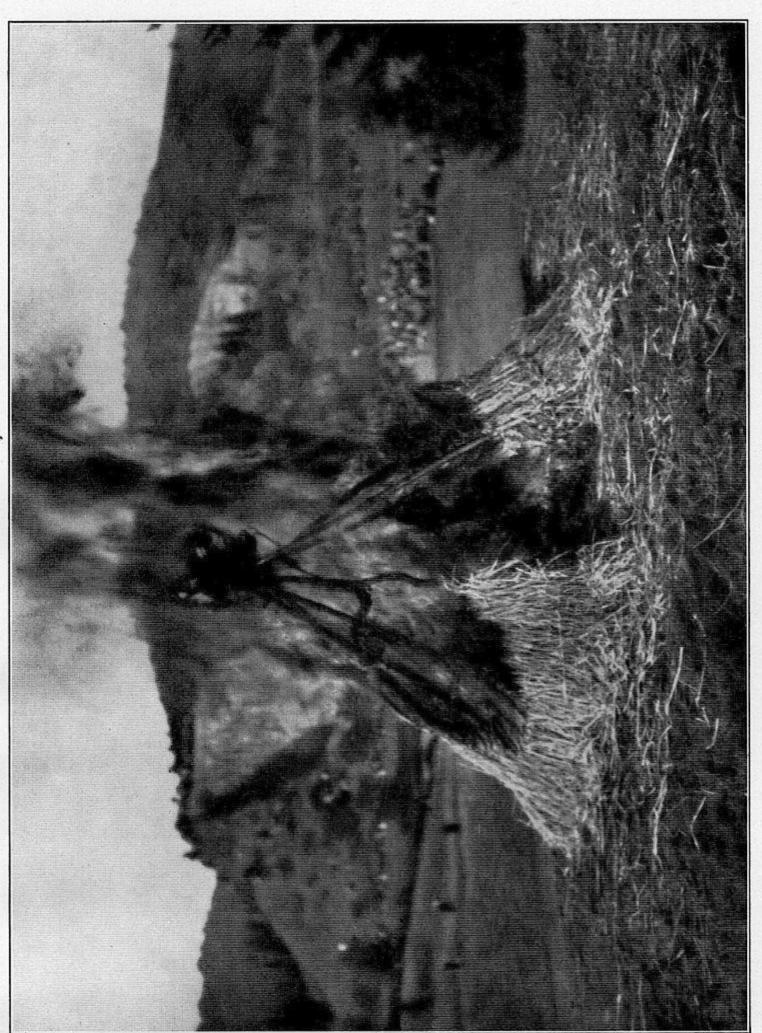

Räuberfest; Die Räuberhütte geht in Flammen auf.

Königerode im Harz. Nach der Heuernte.

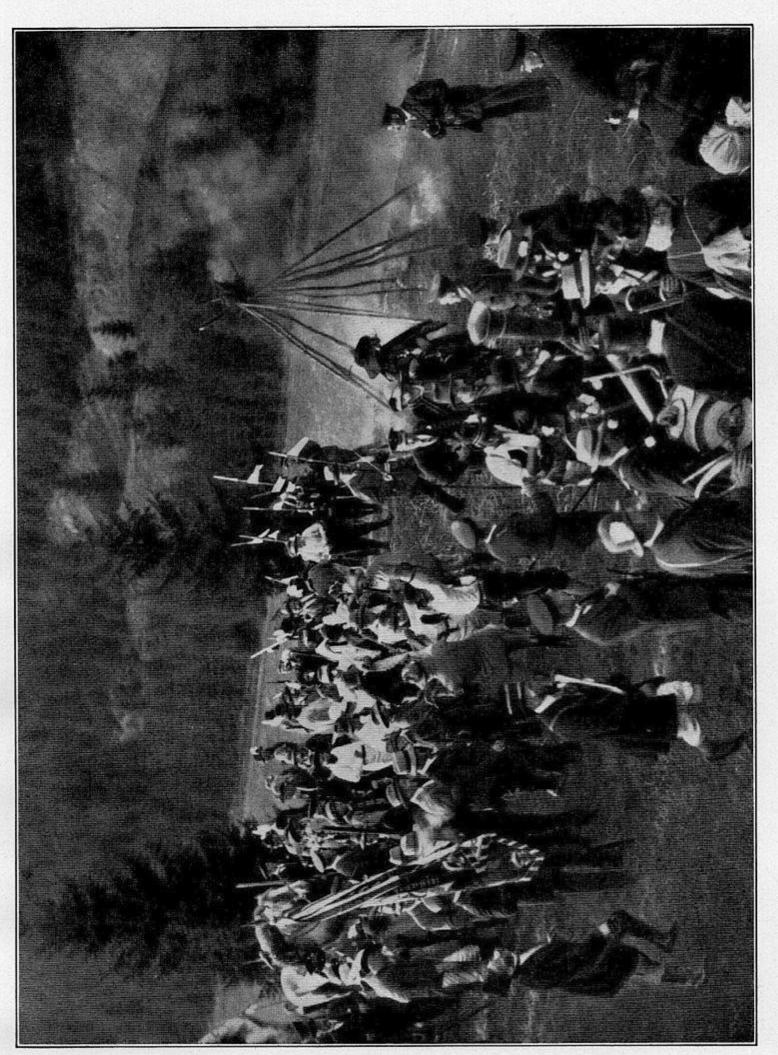

Räuberfest: Die Räuber sind gefangen. Die Hütte ist verbrannt.

Königerode im Harz. Nach der Heuernte,

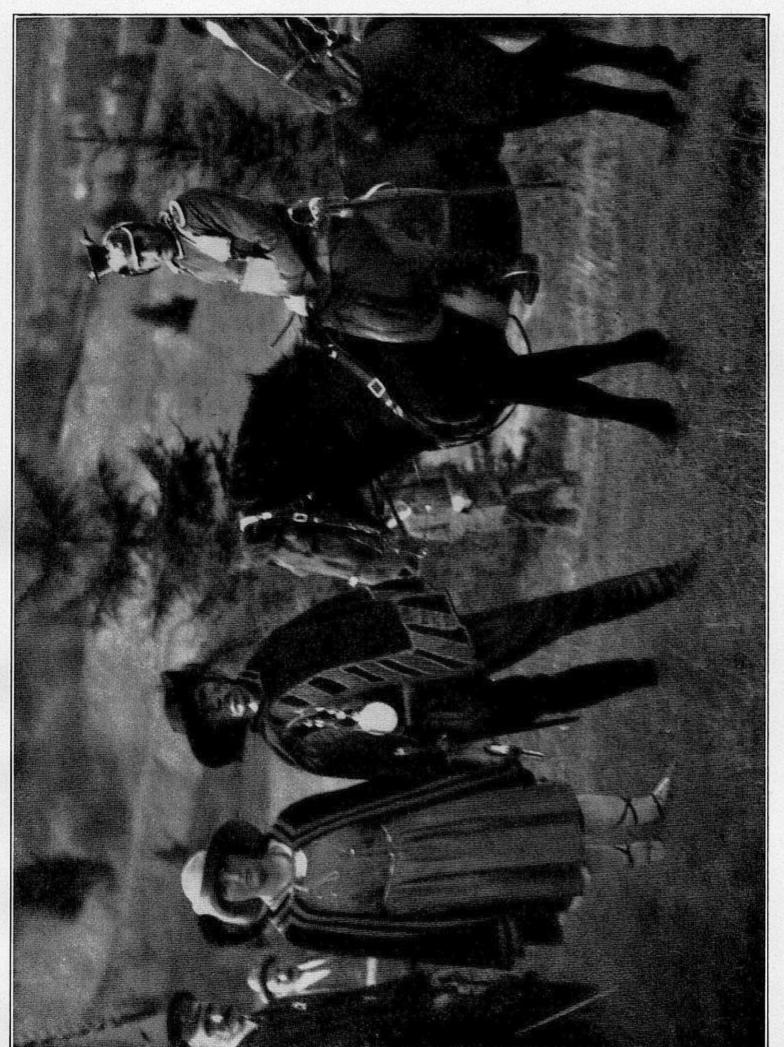

Räuberfest: Räuberbraut und Räuberhauptmann gefangen vor dem Soldatenhauptmann.

Königerode im Harz. Nach der Heuernte.

Vom Schrebergartenfest. Eine Gruppe aus dem Festzuge.

Halle (Saale). Im Juni.

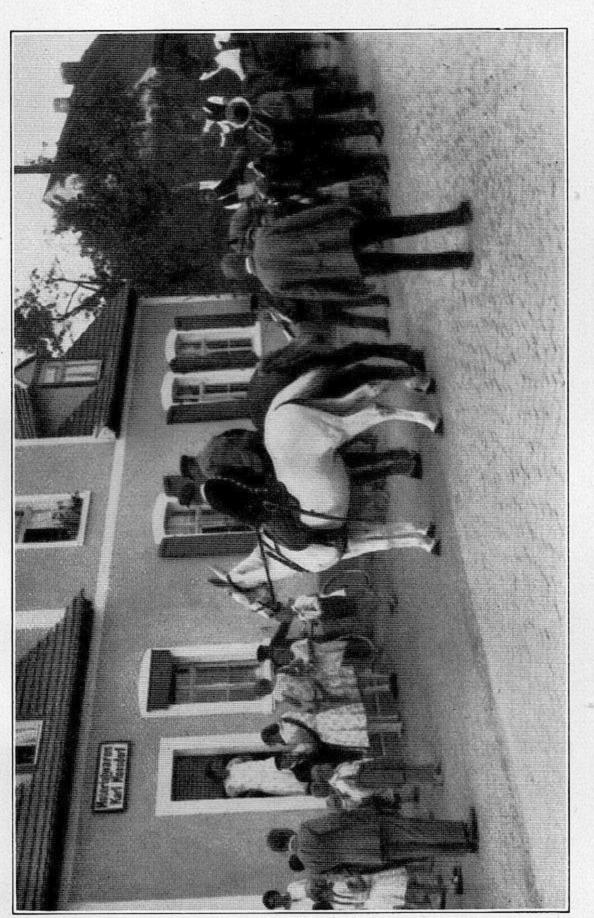

Kaltenmark im Saalkreis. Julí.

Vor dem Ringreiten ziehen die Reiter mit Musik durchs Dorf und bringen "Gesundheiten" aus. Die "Einschenkerinnen" geben den Gabenspendenden ein Gläschen süßen Branntwein.

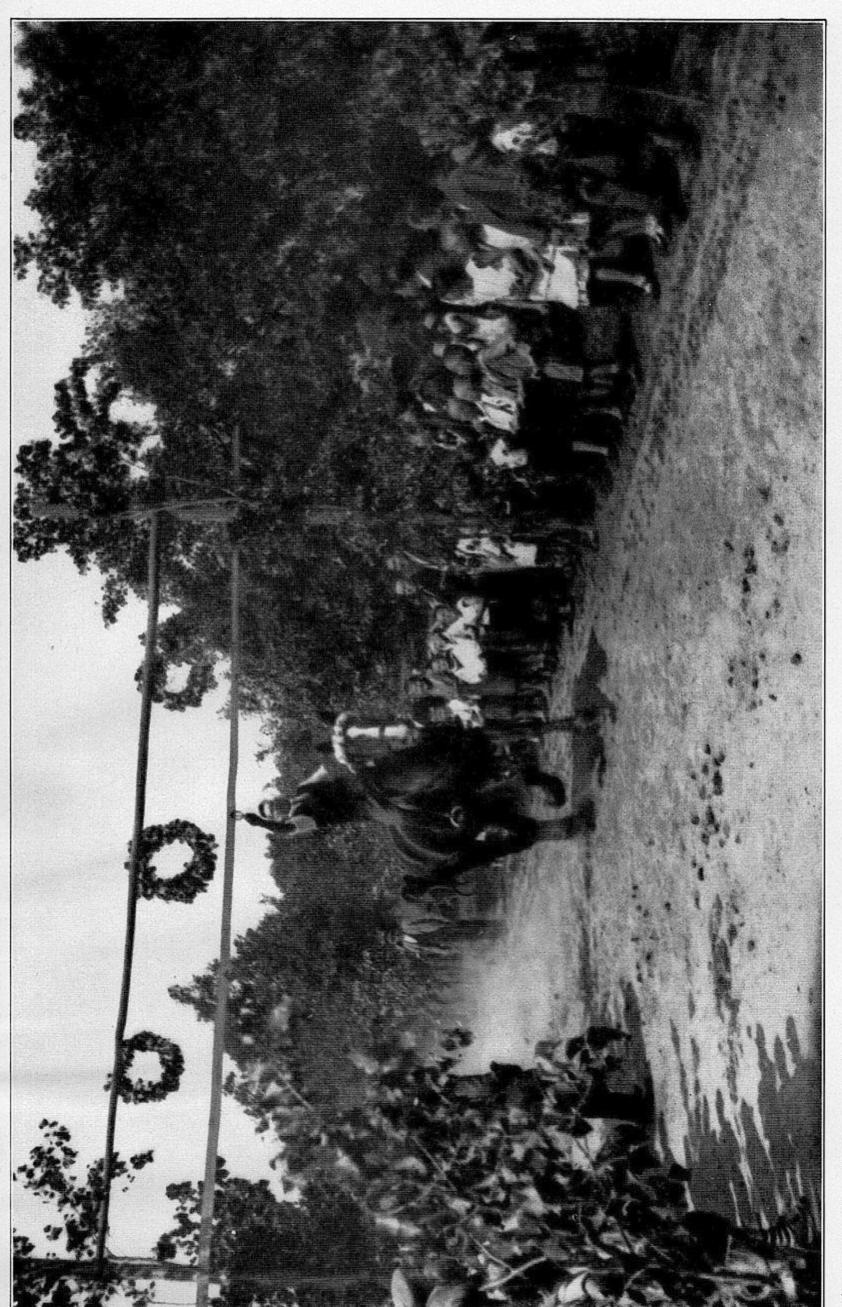

Das Ringreiten. Die oberen Kränze sind für die Pferde.

Kaltenmarck am Petersberg im Saalkreis. Im Juli.

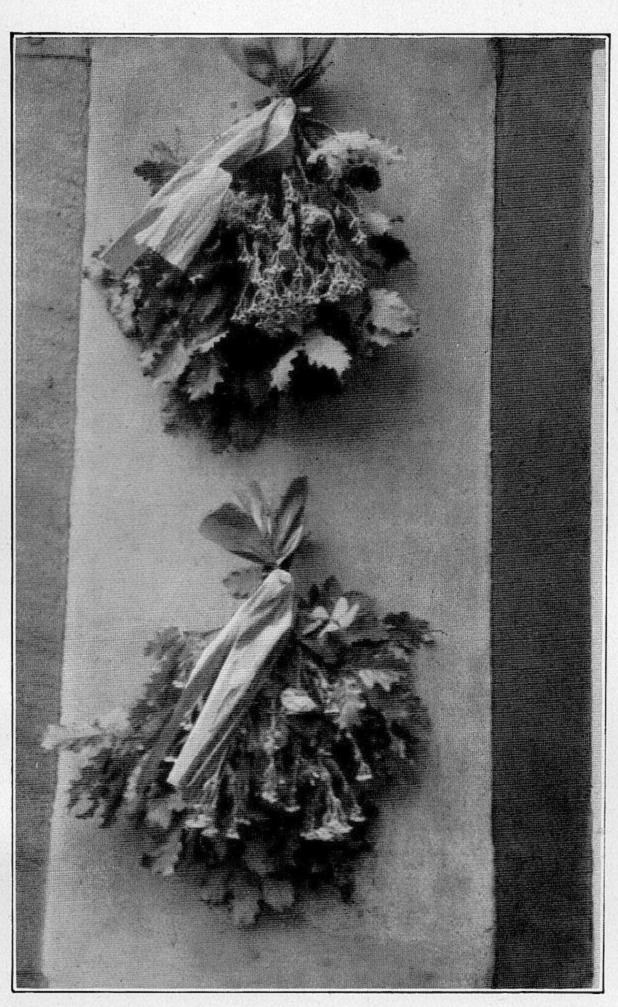

Kaltenmark (Saalkreis), Im Juli.

Die Häuser sind mit Sträußen geschmückt.



Schmerkendorf b. Falkenberg. Juli oder August.

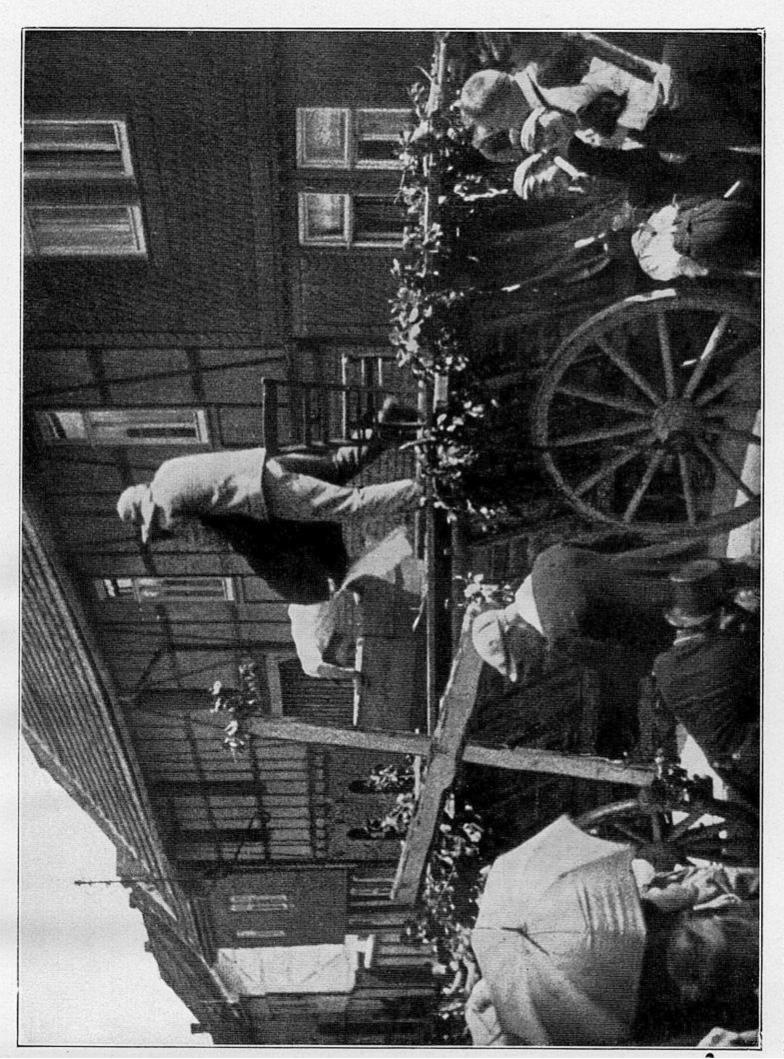

Thamsbrück bei Langensalza. Juli.

Tețel- oder Ablaffest: Die alten Weiber werden in der Altweibermühle wieder jung gemacht.

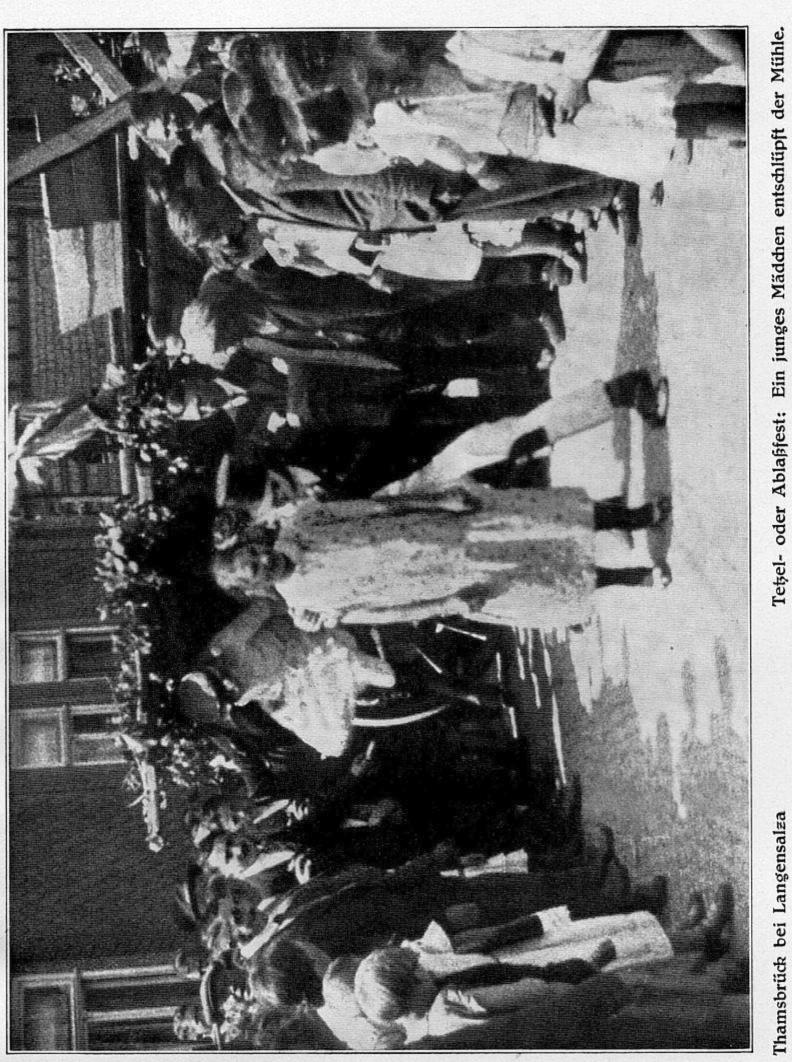

Thamsbrück bei Langensalza Juli.

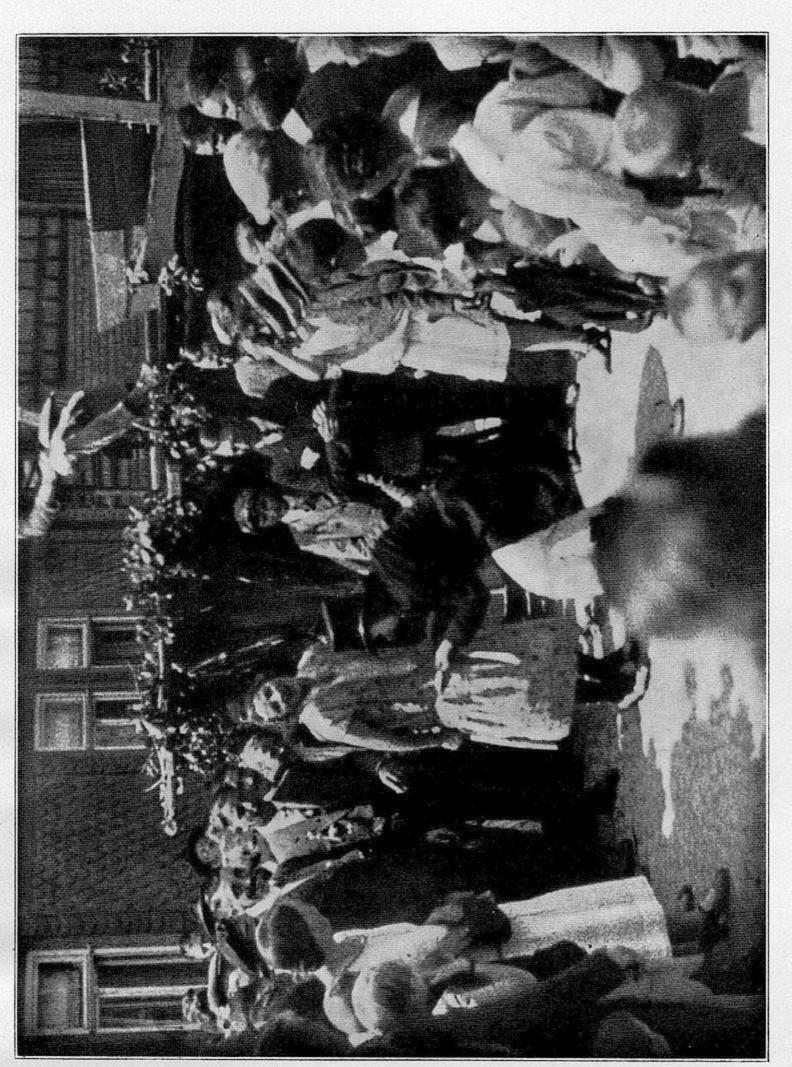

Thamsbrück bei Langensalza. Im Juli.

Die Altweibermühle wird herumgefahren, der Schneider "nimmt die Maße".

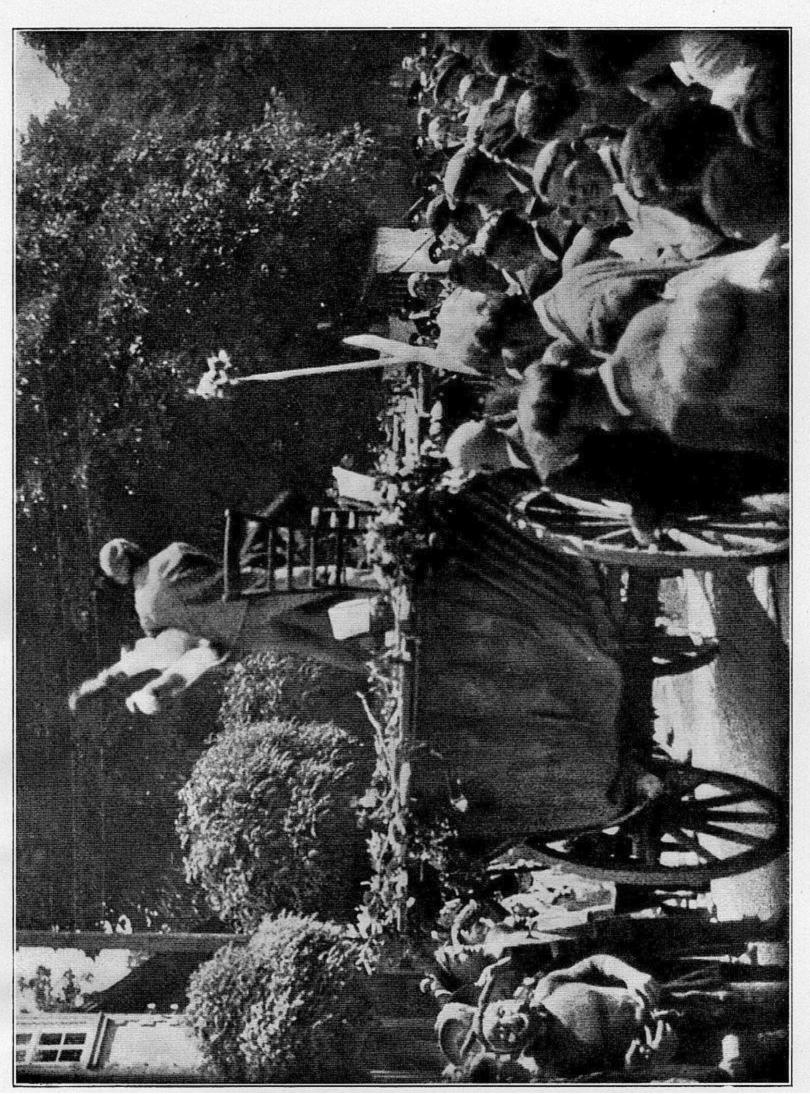

Thamsbrück bei Langensalza. Im Juli.

Zulețt wird der Schneider in die Mühle gestecht, links sieht man den Teufel, der die alten Frauen und zulețt den Schneider geholt hat.

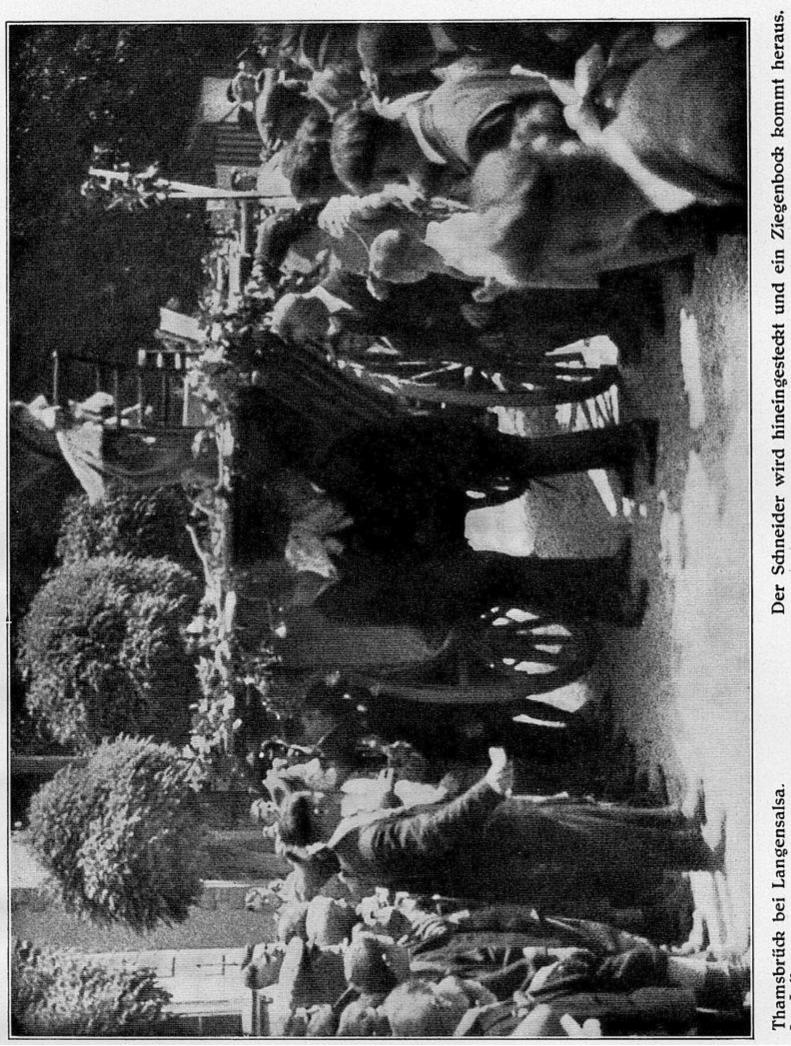

Thamsbrück bei Langensalsa. Im Juli.

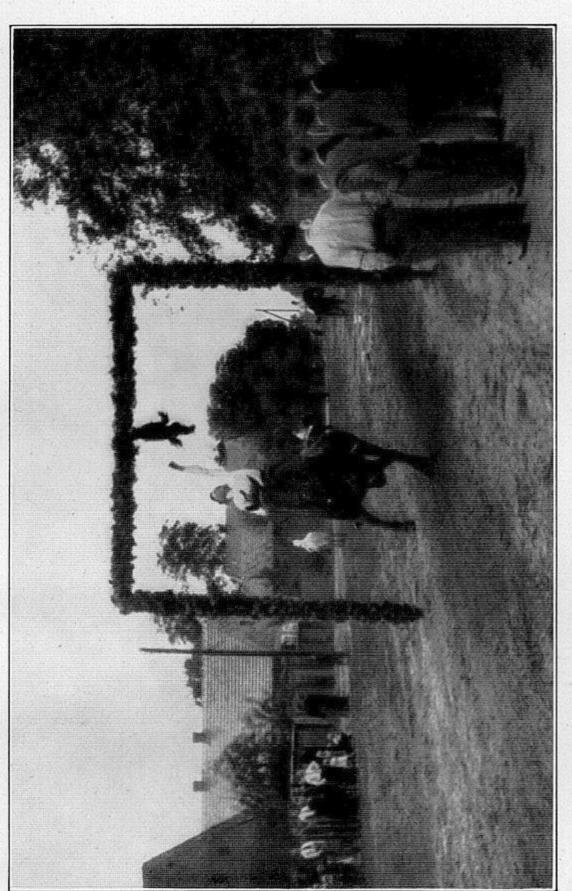

Das Hahnenreiten. Wer dem Hahn im Vorbeireiten zuerst den Kopf abreißt ist König.

Guhrow bei Kottbus. Herbst. Erntefest.

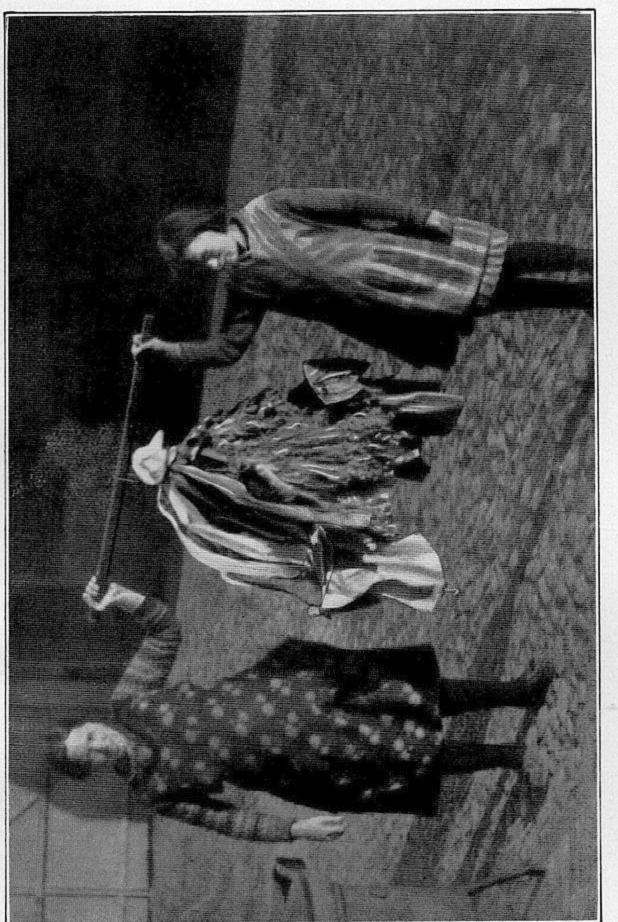

Die Erntekrone mit bunten Bändern.

Gommern, Kreis Jerichow I. Herbst.

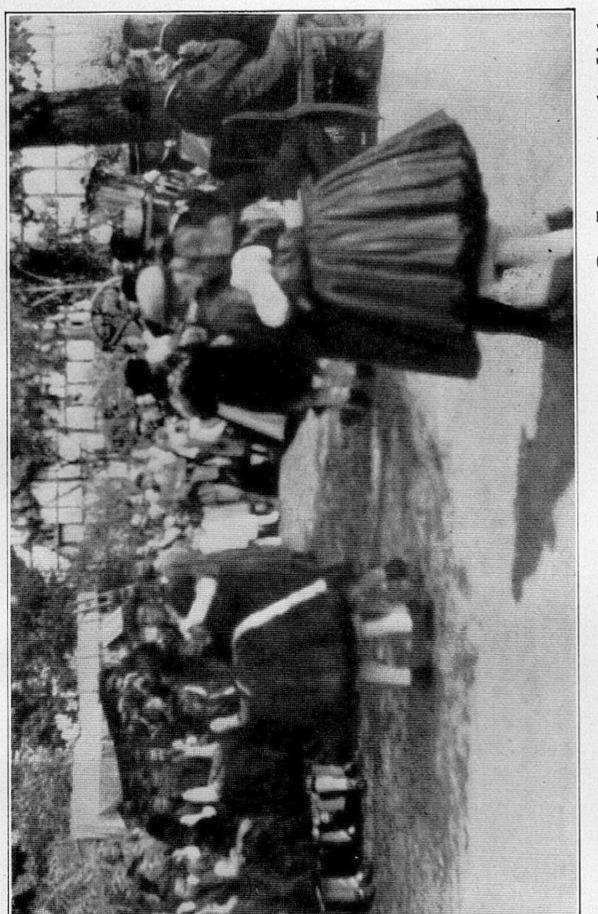

Der Tanz unter der Linde.

Merzhausen (Hessen). Herbst. Kirmes.

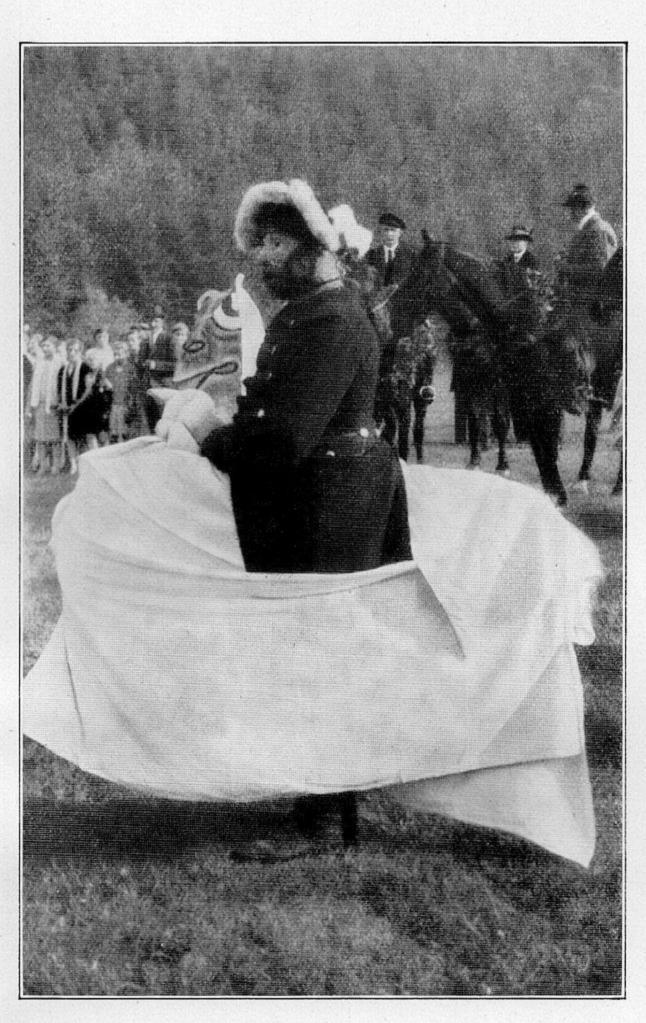

Stangerode (Mansfelder Gebirgskreis), Oktober.

"Der Schimmelreiter".

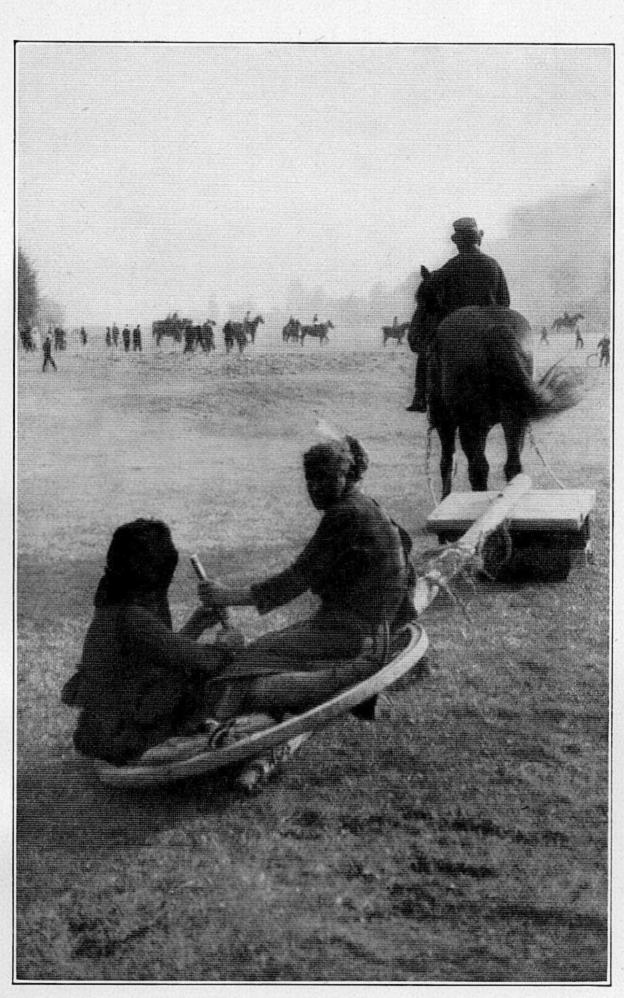

Stangerode (Mansfelder Gebirgskreis). Oktober.

Das Dreh- oder Wenderad auch "Wendisch" oder "russisches" Rad genannt.



Jahrmarktstreiben kennt ein jeder.

Halle (Saale). Herbst-Jahrmarkt.

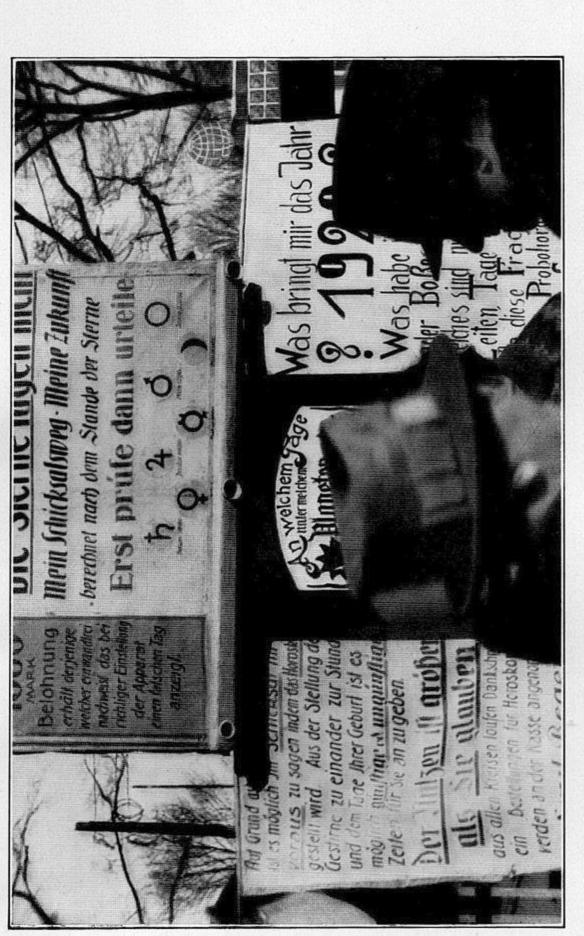

Halle (Saale). Herbst-Jahrmarkt.

Das war wohl auch im Mittelalter schon so, "Die Sterne lügen nicht".

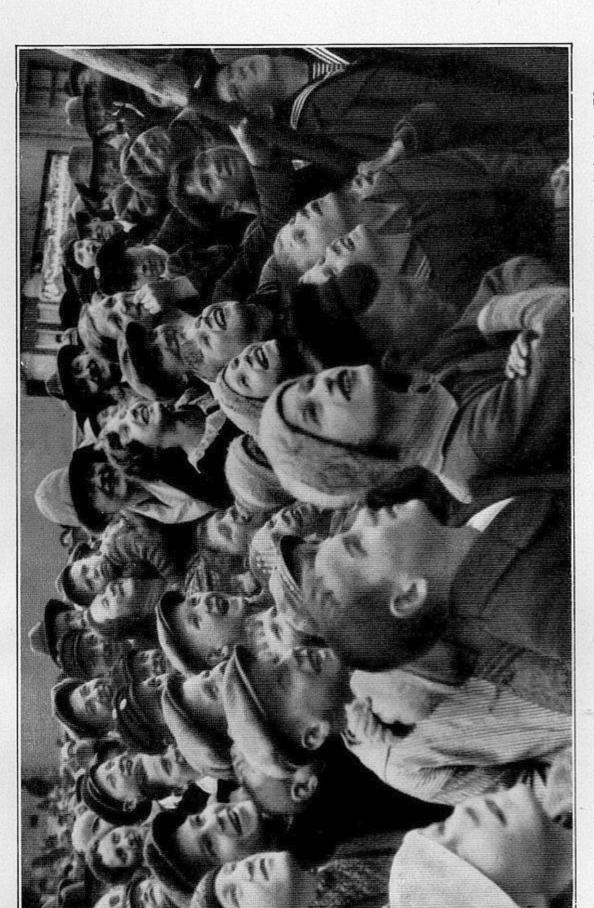

Und immer wieder spielt der Kasper sein Spiel vom Tod und vom Leben.

Halle (Saale). Herbst-Jahrmarkt.

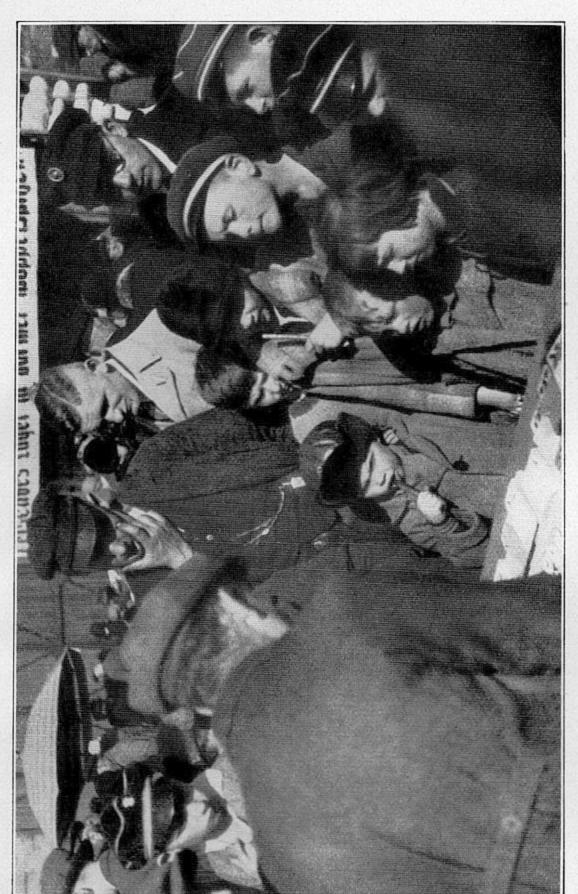

Was mag da zu verkaufen sein. "Wie wird der Käufer herangezogen?".

Halle (Saale). Herbst-Jahrmarkt.

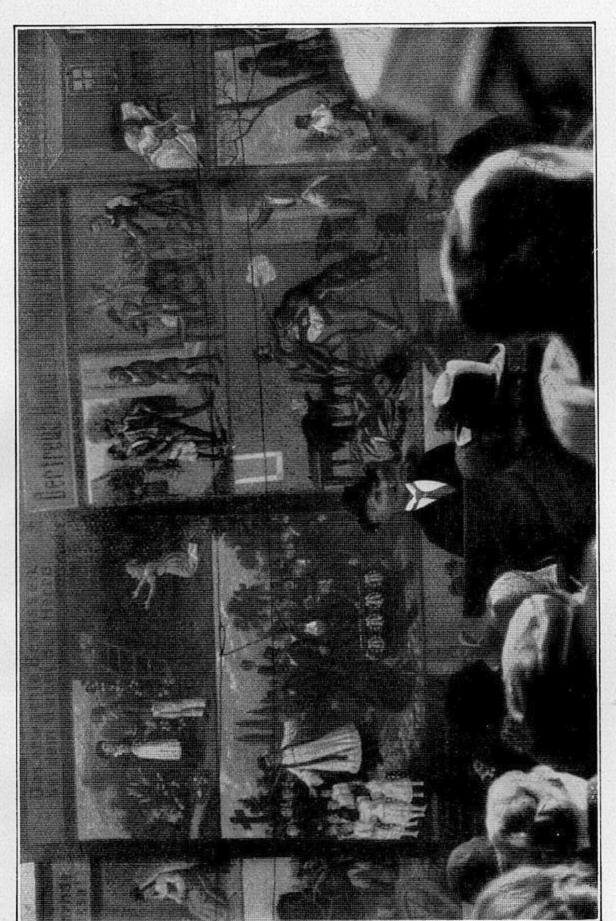

"O, Publikum sei nicht so dumm" — "Und die Moral von der Geschicht" —

> Halle (Saale). Herbst-Jahrmarkt.

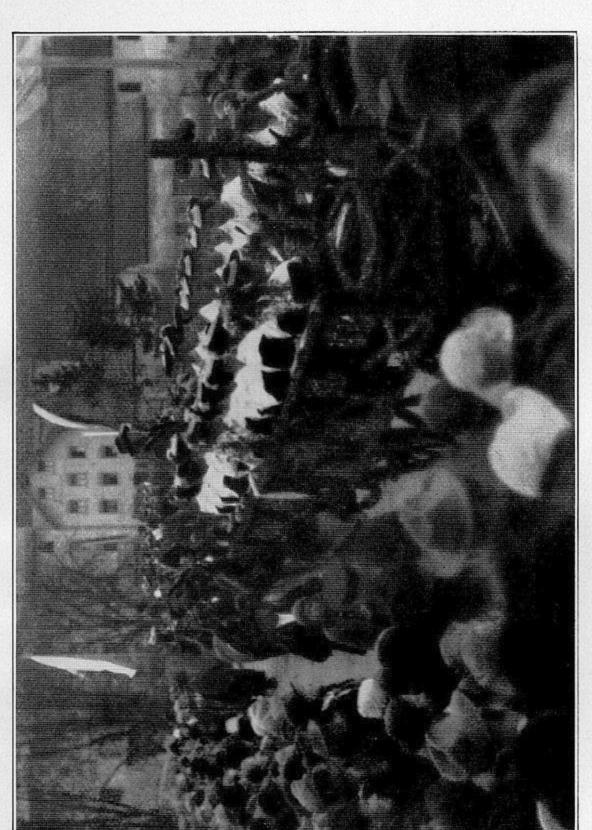

Bad Tölz (Oberbayern). November.

Zum Leonardiritt werden die Mädchen auf den Wagen mitgenommen, die Burschen reiten hinterher.

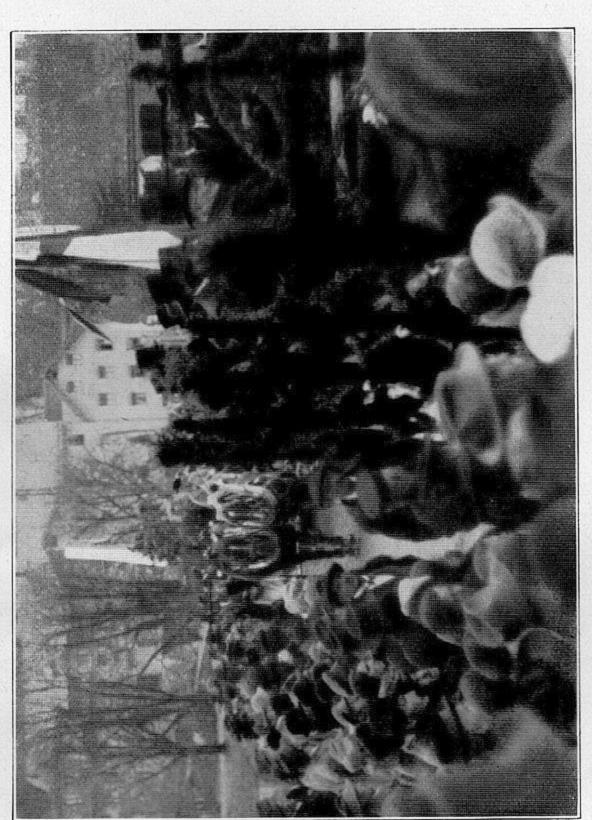

Mit Pferd und Wagen zieht jung und alt beim Leonardiritt zur Leonardikapelle.

Bad Tölz (Oberbayern). November,

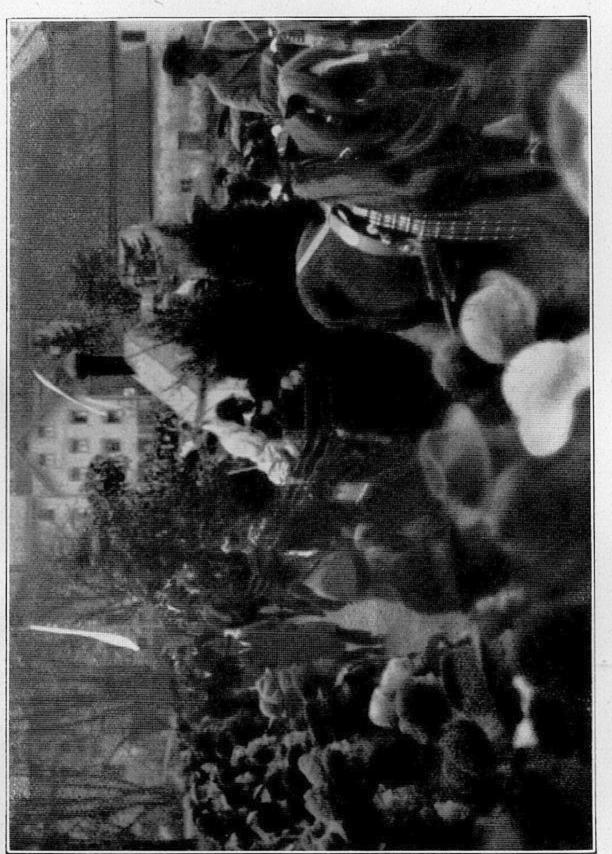

Die Leonardikapelle mit einer Kindergruppe auf einem Wagen dargestellt.

Bad Tölz (Oberbayern). November.

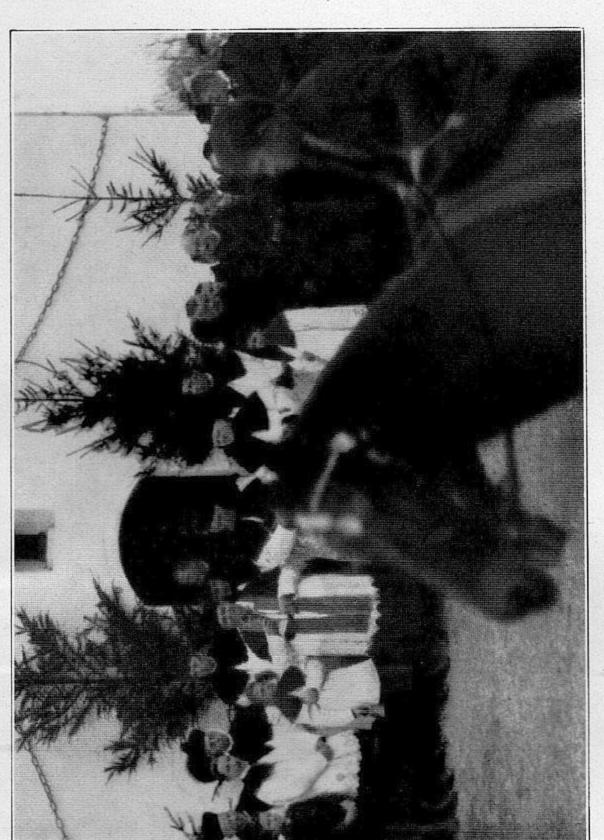

Vor der Kapelle empfangen Roß und Reiter und die Wageninsassen ihren Segen.

Bad Tölz (Oberbayern).

November.

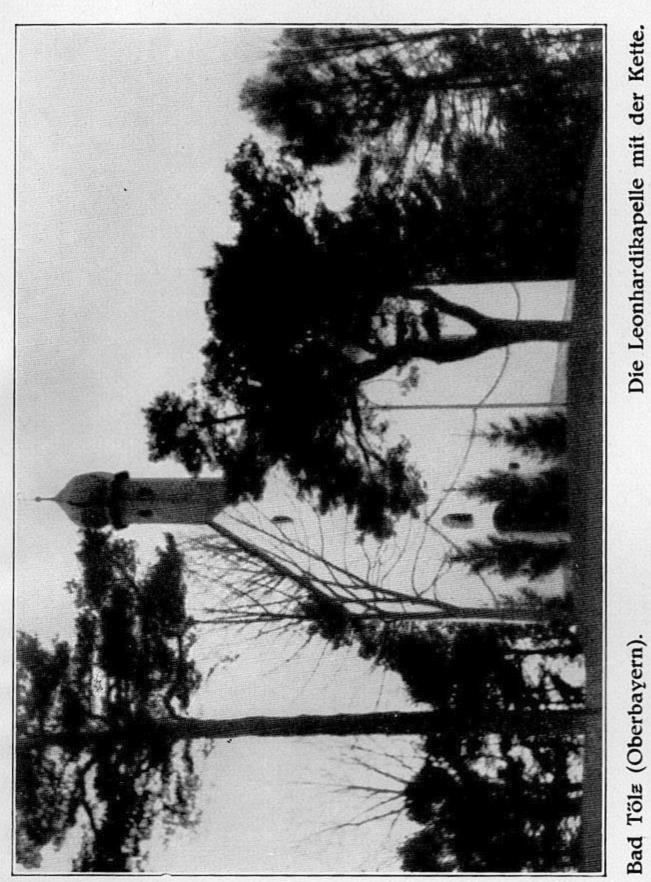

Bad Tölz (Oberbayern). November.

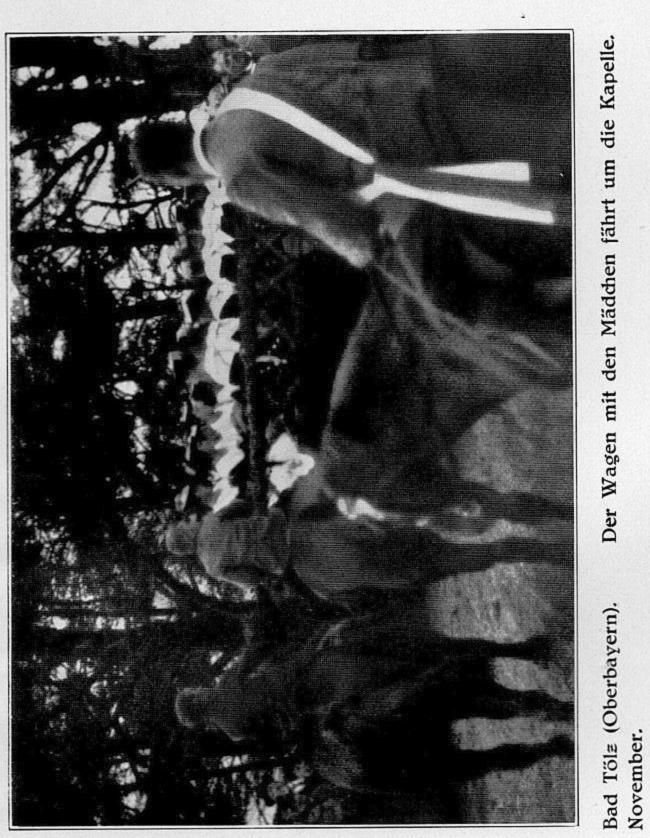

Der Wagen mit den Mädchen fährt um die Kapelle.

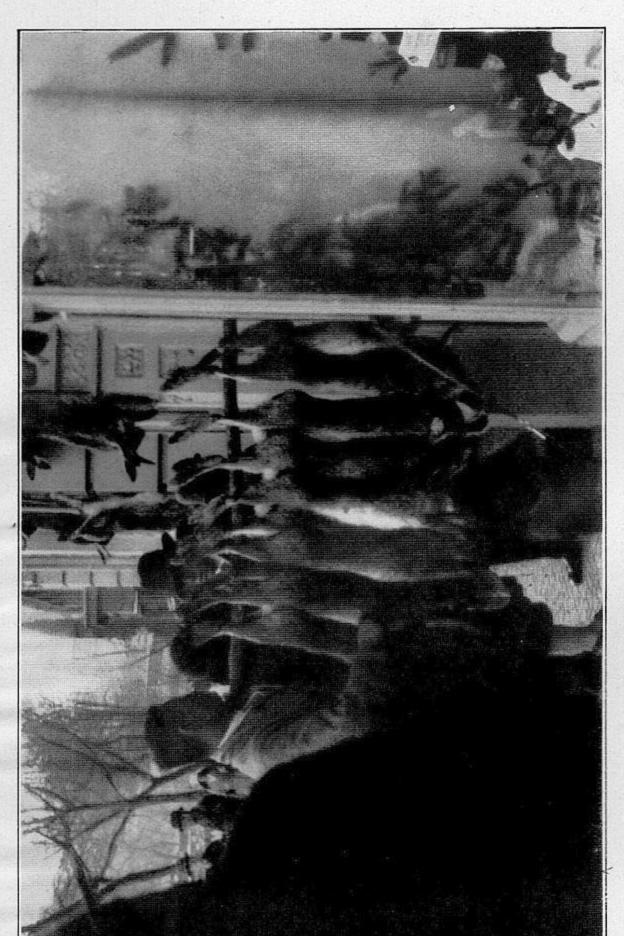

"Weihnachtshasen", "Weihnachtsgänse" oder "Weihnachtskarpfen" werden zum Feste gekauft.

Halle (Saale). Weihnachten.

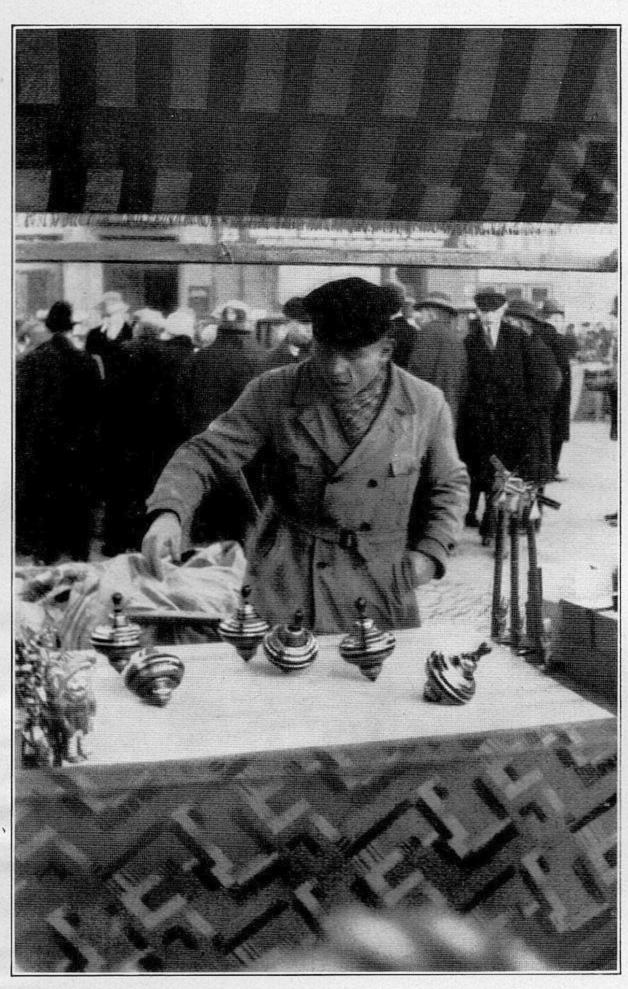

Halle (Saale). Weihnachten,

Vom Weihnachtsmarkt. "Hier summt es und brummt es". "Es dreht sich".

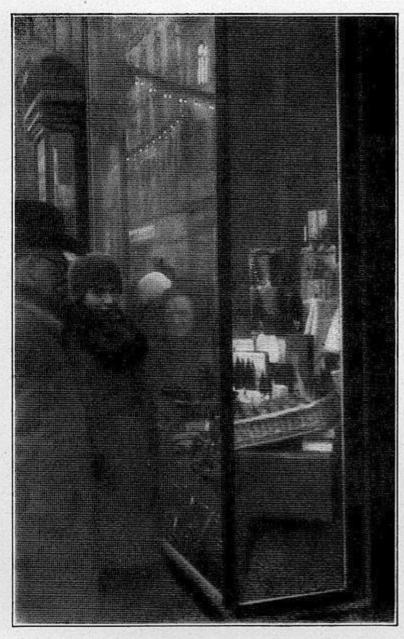

Halle (Saale).

Weihnachtseinkäufe.

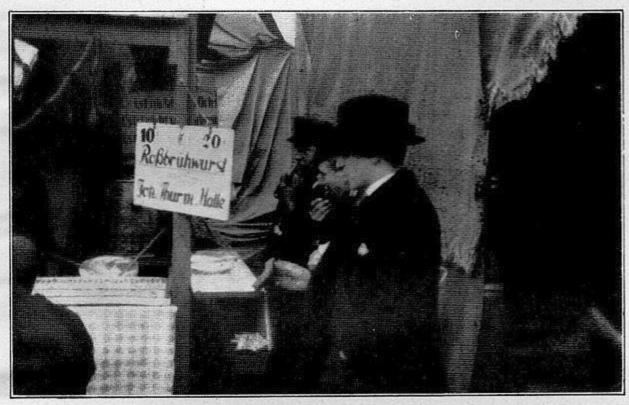

Halle (Saale).

Weihnachtsmarkt,

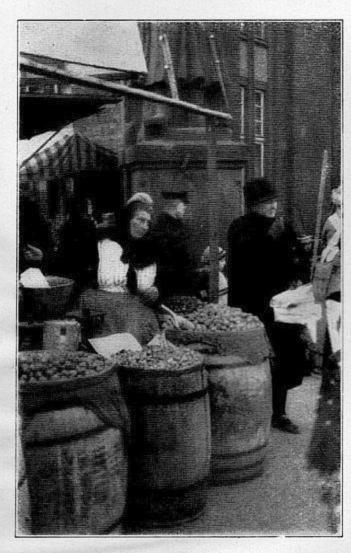

Halle (Saale). Weihnachtsmarkt.

Nüsse.

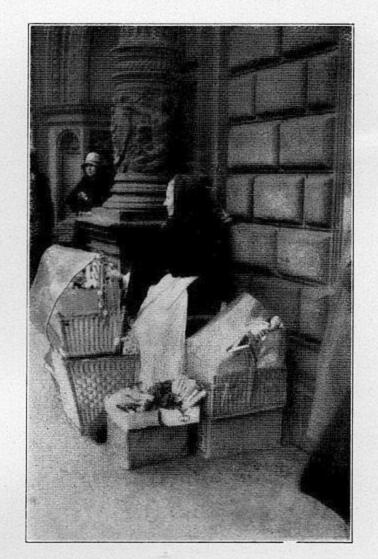

Halle (Saale). Weihnachtsmarkt.

Frische Brezeln.



Halle an der Saale, An der Ulrichskirche.

Der Weihnachtsbaum für Alle.